

# RÖMISCHE CHRONOLOGIE

BIS AUF CAESAR

VON

TH. MOMMSEN.

### BERLIN,

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG. KARL REIMER. 1858.

221. 6. 24.

Ignota aeternae ne sint tibi tempora Romae Regibus et patrum ducta sub imperiis.

Ausonius.



221. 6. 24.

Grangle

## EDUARD BÖCKING IN BONN

ZUGEEIGNET.



Es ist die Absicht der folgenden Untersuchung die romische Chronologie bis auf Caesar einer Revision zu unterwerfen, die, das Bekannte und Ausgemachte kurz berührend, die zweifelhaften Fragen zu entscheiden oder der Entscheidung zu nähern versucht. Die Veranlassung war eine doppelte: die Rechtfertigung mancher anderswo von mir aufgestellten neuen Ansichten, die, ohne Begründung oder nur mit einer Andeutung derselben ausgesprochen, nicht darauf rechnen konnten sich in der Wissenschaft Geltung zu verschaffen, auch mehrfacher Modification im Ganzen und Einzelnen dringend bedurften; und die Zurückweisung eines chronologisch - historischen Systems - denn darauf in der That läuft es hinaus -, welches neuerdings versucht hat die bisherige Forschung nicht etwa im Einzelnen bloß nachzubessern, sondern gradezu auf neue Grundlagen aufzubauen. Ich meine die chronologischen Arbeiten meines Bruders August<sup>1</sup>). Sie haben in der philologischen Welt ein gewisses Außehen gemacht, und mit

Beiträge zur griechischen Zeitrechnung 1856 (in den Jahrbüchern für classische Philologie, erster Supplementhand S. 201 —
 260. — Römische Daten. Programm des Gymanssiums zu Parechim.
 1856. 53 S. 4. — Die Saecula der Etrusker. 1857. Rhein. Mus. N. F. XII S. 539 — 550. — Zur altrömischen Zeitrechnung und Geschichte. 1857. Ehendaselhst XIII S. 49—75. — Die alte Chronologie. Zhilologus XII, 329 der

Recht: die nicht häufige Verbindung historischer und mathematischer Einsicht, das Bestreben bei dem Erforschen des Speciellen den allgemeinen welthistorischen Zusammenhang der Dinge im Auge zu behalten, den eigenthümlich regen Eifer, der den Verfasser vorwärts treibt und der dem Leser bis zu einem gewissen Grade sich mittheilt, kann und muss ieder anerkennen, auch wer sich von der Richtigkeit der Resultate zu überzeugen unterlassen oder von ihrer Unrichtigkeit sich überzeugt hat. Aber die in denselben niedergelegten neuen Ansichten über italische Chronologie - über die griechische zu urtheilen ist nicht meines Faches - scheinen, mir wenigstens, sämmtlich verfehlt und in der Methode wie in den Ergebnissen die Forschung A. Mommsens ein Rückschritt gegen die Idelers zu sein. Ich meine damit vornehmlich den Mifsbrauch, der hier mit der vergleichenden Chronologie getrieben wird. Die Aerenvergleichung ist ein ebenso unentbehrliches und ein ebenso gefährliches Werkzeug wie die Sprachenvergleichung. Dort wie hier erfafst das über die Kluft der Nationen hinweggerichtete Auge nur allzu leicht der Schwindel, und vergifst man, ohne es zu wollen, den ersten und hauptsächlichsten Grundsatz aller geschichtlichen Kritik, dass die einzelne historische Erscheinung zunächst in dem Kreise der Nation, der sie angehört, geprüft und erklärt werden soll und erst das Resultat dieser Forschung als Grundlage der internationalen dienen darf. In diesen chronologischen Untersuchungen wird, wenn ich nicht irre, die römische Chronologie in die griechische, die etruskische in die römische in gewaltsamer Weise hineingearbeitet, und das Richtige durchgängig verfehlt, hauptsächlich weil es versäumt worden ist das römische Jahr und die römische Jahrliste zunächst für sich geduldig und eindringend zu erforschen. Meine abweichenden

Ansichten darzulegen fühle ich mich, wenn ich so sagen darf, verpflichtet, theils durch den auch im Falschen acht baren Ernst und Geist der eben bezeichneten Arbeiten, theils durch die nothwendig geringe Zahl derer, die um römische Chronologie sich kümmern. Wenn künftige litterarische Onomastica bei Verzeichnung dieser Controversschriften die Note der Consularfasten wiederholen sollten: Hei fratres germani fuerunt, so soll es ihnen unverwehrt sein; wem es selber um die Sache zu thun ist, der wird hoffentlich sich überzeugen, dafs die persönliche Beziehung in diese litterarische sich in keiner Weise eingemisch hat.



#### DAS KALENDERJAHR

Es sind vier Jahre, von denen hier zu handeln ist: das älteste gebundene Mondjahr, das spätere republikanische, das zehnmonatliche und das Bauernjahr.

### I. Das älteste gebundene Mondiahr.

Die Messung der Zeit nach dem Monde ist einfacher und, wie die in den Sprachen unseres Stammes bewahrten Spuren zeigen, älter als das Sonnenzeitmaß. Es ist darum auch das zugleich dem Mond- und dem Sonnenlauf congruente Mondsonnen- oder sogenannte gebundene Mondjahr älter als das freie Sonnenjahr, indem jenes die frühere Rechnung nach Mondmonaten nicht aufgiebt, sondern sie dem neuen System einfügt. Die Griechen haben nie ein anderes als das Mondsonneniahr angewandt; das älteste römische Jahr dagegen, das uns aus geschichtlicher Ueberlieferung bekannt ist, das sogenannte Jahr des Numa, galt zwar den römischen Gelehrten und Laien als ein wesentlich dem griechischen gleichartiges, ist aher, astronomisch betrachtet, in der That kein Mondsonnenjahr. Nichts desto weniger ist es vollkommen gewifs, dass in frühester Zeit das latinische Jahr dem griechischen nicht bloß gleichartig schien, sondern war. Denn einerseits zeigt die Zahl und zeigen die Namen der latinischen Monate, welche beide den sämmtlichen Stadtkalendern Latiums bei aller ihrer sonstigen Verschiedenheit

gemein<sup>2</sup>), also älter sind als Rom, dafs das Jahr, dem sie angehören, ein Sonnenjahr war; ein freies Mondjahr hätte man keine Veranlassung gehabt gerade aus zwölf Mondumläufen zusammenzusetzen und unmöglich wäre es gewesen darin den zweiten, dritten und vierten Monat als die des Aufgehens (Aprilis), Wachsens (Maius) und Gedeichens (Iuntius) auszuzeichnen. Auf der anderen Seite mufs in Rom der

<sup>2)</sup> Varro verglich mit dem römischen eine Anzahl anderer latiuischer Kalender (peregrini fasti Ovid fast, 3, 88), woraus die bei Verrius Flaccus (Kal. Praen. Jan. März z. A.), Ovid fast. 3, 88 fg. 6, 58 fg., Censorin. 20, 1. 22, 6. 10-13, Macrob. sat. 1, 12, 30, 1, 15, 18 und Augustin. de cer. dei 15, 12 darüber vorkommenden Angahen entnommen sind. Das Ergebnifs im Allgemeinen ist Romanos a Latinis nomina mensum accepisse (Censorin, 22, 10), was im Besonderen noch hervorgehohen wird für die beiden angeblich zugesetzten Monate Januar and Februar (Censoria. 22, 13: postea quidem additos, sed nominibus iam ex Latio sumptis; Verr. Flace, Jan. : [neque aliter appellat ur in Latio). Im Einzelnen werden angeführt aus dem Kalender vou Alba: Martius als dritter Monat (Censorin, 22, 6; Ovid, fast, 3, 89; Verr. Flaccus: apud Albanos et plerosque [po]pulos La[tin]os idem fuit ante conditam Romam), Maius, Sextilis, September (Censorin.); ans dem von Aricia: Martius als dritter, Iunonius (= Junius), October. (Censorin., Ovid., Macrob.); aus dem von Praeueste: Martius als dritter. Junonius (Ovid. Macrob.); aus dem von Laurentum: Martius als fünfter, Iunonius (Ovid), December (Macrob. 1, 15, 18); ans dem von Lavinium und dem von Tibur: Iunonius (Ovid, vgl. Censorin. 20, 1); aus dem von Tusculum: Quintilis, October (Censorin.); aus dem von Cures Sabinorum und dem der Paeligner Martius als vierter, ans dem von Falerii derselbe als fünfter, ans dem der Herniker derselbe als sechster, ans dem der Aequiculer derselbe als zehnter Monat (Ovid.). Den Kalender von Ferentinum erwähnt Censorin 20, 1. Die Gleichbeit der Zahl folgt schon aus der der Namen (Censorin, 22, 13); in dem 13monatlichen Jahr von Lavinium (Augustiu. de c. d. 15, 12) wird der Schaltmonat stehend geworden sein. Dass auch die Reihe überall dieselbe war und die verschiedene Stellung nur auf die Verschiedenheit des Jahranfangs zurückgebt. ist sehr wahrscheinlich.

Jahrmonat ursprünglich, wenigstens ungefähr, den Mondphasen gefolgt sein. Dass die drei römischen Monatsabschnitte: Kalendae oder Neumond, Nonae oder erstes Viertel, Idus oder Vollmond, die rückläufige Zählung der Zwischenzeiten, die Bezeichnung des Neumondtages als dies intermenstris, die Sitte an den Neumondtagen die ersten Viertel abzurufen einen ursprünglich mit dem Mondlauf congruirenden Monat voraussetzen 3), ist zwar unzweifelhaft, aber insofern nicht entscheidend, als diese Benennungen und Gebräuche von der ältesten bloß den Mond berücksichtigenden Zeitrechnung her beibehalten sein könnten; sie würden ebenso erklärlich sein, wenn Rom vom Mondmonat sofort zum freien Sonnenjahr übergegangen wäre. Aber entscheidend ist es, dass das spätere vorcaesarische Jahr zwar kein Mondsonneniahr ist, aber äußerlich durchaus auftritt als Mondsonnenjahr; was unbegreiflich sein wurde, wenn die Romer nicht ehemals wirklich eines solchen 'sich' bedient hätten.

Dieses ursprüngliche römische Jahr ist nun zwar gänzlich verschollen; doch dürfte zu giner verhältnismäfigs
sicheren und vollständigen Kenntuitis desselben auf einem
sehr einfachen Wege sich gelangen lassen. Der spätere vorcaesarische Kalender ist so genau bekannt wie nur irgend ein
eraus dem Alterthum. Anticipiren wir hier, was der nachher mitzutheilenden Untersuchung zufolge über denselben
ausgemittelt ist, so finden wir darin ein eigenthümliches später unter griechischem Einfluß in einem einzigen Punkte, in
der Länge des Schalijahr-Februars, modificirtes, sonst aber
allen Zeugnissen und allem Anschein nach in seinem ehemaligen Wesen rein festgehaltenes Jahr. Es fragt sich also, ob ein
Mondsonnenjahr construirt werden kann mit einer gemeinen



<sup>3)</sup> Ideler, Handbuch der Chronologie 2, 38fg.

Jahrlänge von 12 Monaten, von denen der erste, dritte, fünste und achte (März, Mai, Juli, October) 31-, der zwölfte (Februar) 28-, die übrigen 29tägig sind, oder von 355 Tagen, mit vieriähriger Schaltperiode und einem Schaltmonat von 27 Tagen. welcher letztere überdies auch unmittelbar bezeugt ist, indem er in einer dem J. 282, höchst wahrscheinlich der Zeit vor der Kalenderreform angehörigen Urkunde genannt wird 4) .---Aus den gegebenen Elementen geht zunächst hervor, daß die uralten astronomischen Ansätze, auf denen das unseres Wissens älteste griechische Jahr, die sogenannte Trieteris beruht, des Mondumlaufs zu 294 Tagen, des Jahres zu 124 Monaten oder 354 Tagen, überhaupt wohl die einfachsten. die einem praktisch möglichen Mondsonnenjahr zu Grunde gelegt werden können, schon den ältesten latinischen Kalenderordnern bekannt gewesen und die Grundlage ihrer Kalendereinrichtung geworden sind. Aus ihnen lassen die eben aufgezählten Ansetzungen des ältesten römischen Kalenders sich in befriedigender Weise entwickeln. So wie sie vorliegen, konnen dieselben freilich niemals, oder doch niemals allein, ein Mondsonnenjahr constituirt haben.

<sup>4)</sup> Macrobius 1, 13, 21 führt, nechdem er verachiedene Meinungen über den jüngeren Ursprung der Interelation aufgeführt hat, also fort: sed hoc arguit Varro seribendo antiquissinam legem fuisse incisam in columna aerea a C. Pinario et Purio coa, cui mento interedaris aderribitur. Die lettee Worte sind sonderbar und Zeunes Verbesserung mensis statt meutio sehr wahrscheinlich; indeß über den Sinn ist kein Zweifel: Varro fand in irgned einer Weise in dieser Rogation den Schaltmonat genannt. Ich hahe nicht finden können, was A. Mommsen berechtigt (röm. Daten S. 36. 37) in dieser Interealation aertwa Außerordentliches zu erkennen — 'es 'war ja nur (?) eine mentio interealaris und also (?) vielleicht die flaterealation aur eine vorübergehende Maisregel' — und dietfröm. Zeitr. S. 70), hier einen Antrag (mentio?) auf Einführung der Interealation anemerkt zu filden.

Mondmonate von 31 Tagen sind im Widerspruch gegen eine Wahrnehmung, die dem einfachen Menschen weit lebendiger und sinnlicher sich aufdrängt als den späteren gebildeten und verbildeten Geschlechtern und können. wo sie vorkommen, nur hervorgegangen sein aus einer bewufsten, durch äußere Gründe motivirten Entfernung von der Wahrheit und der Natur. Offenbar liegt, wie dies schon die alten Gewährsmänner oft und bestimmt hervorheben, den römischen Kalendersätzen der Aberglaube zu Grunde, dass die ungerade, oder, wie die Römer sie auch nennen, die 'volle' Zahl segenbringend, die gerade unglücklich sei 5); wefshalb man die Tagzahlen der Monate und des Jahres sämmtlich ungerade ansetzte, mit Ausnahme einer einzigen Monatzahl, die man wohl gerade nehmen musste um nicht für das Jahr eine gerade Tagzahl zu erhalten. Es wird also der älteste römische Kalender nichts sein als eine durch das Streben die Parilität zu vermeiden bedingte Modification des ältesten griechischen Kalenders. Der älteste griechische Cyclus nun hat höchst wahrscheinlich folgende Gestalt gehabt 6):

## Schaltmonat 1. gemeines Jahr: 6×30+6×29

| 1. Schaltjabr:    | $6 \times 30 + 6 \times 29$ | +30 | == 384 ,, |
|-------------------|-----------------------------|-----|-----------|
| 2. gemeines Jahr: | $6 \times 30 + 6 \times 29$ |     | =354 ,,   |
| 2. Schaltjahr:    | $6 \times 30 + 6 \times 29$ | +29 | -383 ,,   |
|                   |                             |     | 1475 Tage |

<sup>5)</sup> Censorin. 20, 4. 5. Macrob. sat. 1, 13, 5. Solin. 1. Im Allgemeinen über diesen Glauben Festus ep. v. imparem p. 109 Müll.; Virigil ect. 8, 75 und dazu Servius Flin. 29, 2, 23 (impares numeros ad omnia vehementiores credimus idque in febribus dierum observatione intellegivity) Macrob. comm. 1, 2, 1, 2, 17 (impar numerus mas et par femina vocatur); Platarch p. R. 102.

== 354 Tore

<sup>6)</sup> S. Beilage I.

woraus der römische unter den angegebenen Voraussetzungen sich in folgender Gestalt entwickelt:

#### 

Dabei ist erstlich die Imparilität der Tagzahlen so weit durchgeführt als es mathematisch möglich ist. Zweitens ist, wie es nôthig war, das gemeine Jahr genau dasjenige. das wir später im vorcaesarischen Kalender finden. Dasselbe gilt von dem Schaltjahr, namentlich dem 27 tägigen Schaltmonat; dagegen zählt der Februar in diesem ältesten Kalender im Schaltjahr bald 29, bald 28, im vorcaesarischen bald 24, bald 23 Tage, welches nachweislich auf spätere gesetzliche Abänderung zurückgeht. Die Schaltperiode endlich ist ebenfalls, wie es gefordert war, eine vierjährige, Bei so vollständigem Zusammentreffen aller einzelnen Sätze bleibt kein Zweifel an der Richtigkeit der ganzen cyclischen Construction: es ist nichts als eine ohne Zweifel aus Grofsgriechenland herübergenommene 7) und von dem dort herrschenden pythagoreischen Glauben an die heilbringende Imparilität und die noch viel heilbringendere Zahl 27 durchdrungene Redaction der ältesten griechischen sogenannten Trieteris. Eine analoge Bildung ist der auf den Cyclus von 27×27=729 Monaten = 59 Jahren aufgebaute Kalender des Pythagoreers Philolaos. 8). - Die offenbar gleichartigen Ansätze des ersten Viertels auf den fünften oder siebenten. des Vollmonds auf den dreizehnten oder funfzelinten Tag

<sup>7)</sup> Das sah auch Ideler 2, 36,

<sup>5)</sup> Böckh Philolaos S. 133-136. Ideler 1, 302.

nach dem Neumond <sup>9</sup>) sind höchst wahrscheinlich gleichzeitig aus den für die Phasenepochen früher göltigen Bestimmungen <sup>10</sup>) durch Anwendung des Imparilitätsprincips hervorgegangen.

Dafs der römische Cyclus noch schlechter ausfallen muſste, als sein astronomisch schon sehr unvollkommenes Muster, liegt auf der Hand; der Kalender ward theologischer. aber nicht besser. Einem gewissen Schwanken war freilich auch schon bei dem griechischen Raum gelassen; denn da der Neumond den Alten nicht die Conjunction bezeichnet. sondern die ie nach der Lage der Ekliptik bald am ersten. bald am zweiten oder dritten Tage nach der Conjunction eintretende sehr schwer zu bestimmende Lichterneuung 10), konnte der griechische Kalender dieser Zeit unmöglich völlig mit dem Mond harmoniren. Aber die Römer machten übel ärger; ihre Imparilitätsschrulle und die ungeschickte Einreihung der vier 31 tägigen Monate ausschließlich unter die acht ersten zu vier 60 tägigen Gruppen geordneten führten ihnen, wenn der 1. März Neumond war, die folgenden vier auf 27. April, 28. Mai, 26. Juni, 26. Juli, was bei dem griechischen Kalender denn doch so nicht vorkommen konnte. Im Ganzen kamen wohl beide Kalender auf dasselbe hinaus; aber während der griechische, soweit es die beginnende Wissenschaft nur vermochte, den Himmelserscheinungen sich eng und innig auschmiegte, liefs die starre römische Satzung die Mondscheibe im Kalender erscheinen und sich füllen, ohne dabei viel um die am Himmel leuchtende oder nicht leuchtende sich zu kümmern. Hiezu kanı ein Anderes. Das Mondsonneniahr, das

<sup>9)</sup> Vgl. Plutarch. q. R. 25.

<sup>9</sup> a) S. Beilage II.

<sup>10)</sup> Ideler 1, 279.

wir hier erörtern, war, mit dem wirklichen Mondlauf verglichen, um etwa 9 Stunden kürzer als zwölf synodische Monate; den Sonnenumlauf hatte es gar gegenüber dem wirklichen von 365 T. 5 St. 48' 48" auf 368‡ Tage angesetzt. Ein solcher Kalender mufste sehr hald von den Jahrzeiten und in wenigen Decennien auch von den Mondphasen wesentlich abweichen, wenn nicht aufserordentliche Correctionen zu Hälfe kamen. Den Griechen waren dergleichen gewöhnlich; die starren Römer dagegen scheinen sich derselben durchaus enthalten zu haben 1'1). Man wird darum annebmen dürfen, dafs schon in sehr früher Zeit der rönnische Kalender ziemlich unbekümmert um Mond und Sonne seinen eignen Weg gegangen ist.

Der Zeit nach fällt die Entstehung dieses Kalenders jedenfalls eine Weile vor das J. 304 der Stadt, in dem er umgewandelt ward. Wann er entstanden ist, läfst sich nicht weiter bestimmen; uralt aber dürfte er nicht sein, da die pythagoreische Zahlenlehre so entschieden auf ihn eingewirkt hat und die Parilitätsscheu keineswegs alldatinisch ist 12). Man wird ihn mit der servianischen Klassenordnung



<sup>11)</sup> Bachtenswerth ist in dieser Hinsicht die Passang, in der Gicero (in Verr. 2, 52, 129) von diesen griechischen Ausschaltunger zu dem römischen Publicum spricht. Auch zeigt der ganze spätere Gang des römischen Kalenderwesens, namentlich der Reformversseh om J. 563, dieses starre Festhalten au dem Hersperachten; aufserordentliche Ein- und Ausschaltungen sind vor Caesar nicht unchwisilich.

<sup>12)</sup> In der ganzen älteren Staatsordnang herrscht die gerade Zahl, hesonders das Paar und die Zehn; vor deu samnitischen Kriegen wird man uicht viele Beamtencollegien und Körperschaften füden, die nicht aus einer geraden Zahl von Individene oder Ahtheitungen bestäuden, und wo dies der Fall ist, greift meistentheils, zum Beispiel hei den Recuperatoren und den 21 Tribus, die prakti-

zusammenstellen dürfen, die gleichfalls unter großgriechischem Einfluß entstanden ist.

Noch ist hinzuzufügen, in welcher Weise dafür gesorgt ward das Publicum von diesem Kalender in Kenntnifs zu halten. Am ersten Tage eines jeden Kalendermonats ließ der König, später der Opferkönig vor der dazu auf dem Burghügel sich versammelnden Menge durch die beikommenden Sachverständigen, die Pontifices abrufen, ob von diesem Tage an bis zum Tage des ersten Viertels einschließlich fün 6 oder sieben Tage zu zählen seien; wovon dieser Tag der Rufetag (kalendae) genannt ward 13). Da

sche Rücksicht auf die Majoritätsfindung ein. Dasselhe gilt von den Priestercollegien (wegen Liv. 10, 6 vg.) Marquarett Handt. 4, 190); es ist bezeichnend, dass in die obersten die Imparilität erst durch Sulla eingeführt ward. Ja sogar die Tagzablen der latinischen Monate sind, so weit wir sis kennen, alle gerade (Censor. 22, 6). Es ist daber ausselle der die hand ist die die die die die siehe ans, dass im römischen Kalender die Imparilität so sehr alt ist; obwohl dergleichen Scrupel natürlicher Weise sich früher im Kalender gesteld mackten als anderswo.

<sup>13)</sup> Varro 6, 27: Primi dies mensium nominati kalendae ab eo auod his diebus calantur eius mensis nonae a pontificibus, quintanae an septimanae sint futurae, in Capitolio in curia calabra sic: dies te avingue calo Juno corella (=xo(\lambda)). Septem dies te calo Juno covella. Macrob. sat. 1, 15, 9: Antequam fasti a Cn. Flavio scriba invitis patribus in omnium notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delegabatur, ut novae lunae primum observaret aspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret. Itaque sacrificio a rege et minore pontifice celebrato idem pontifex calata, id est vocata in Capitolium plebe iuxta curiam calabram - quot numero dies a Kalendis ad nonas superessent pronuntiabat; et quintanas quidem dicto quinquies verbo xulo, septimanas repetito septies praedicabat. Verrius Flaccus Kal. Praen. 1 Jan. nach dem Stein: Hae et [ceter]ae calendae appellantur quia [pri]mus is dies est, quos pontifex minor quolibet mense ad nonas sin gulas calat in Capitolio in curia cala[bra]. Ihm sind also kalendae die abzurufenden Tage,

vom ersten Viertel- bis zum Vollmondstag ohne Ausnahme eine achttägige Woche lief, ferner vom Vollmonds- bis zum Neumondstag in allen Monaten des Cyclus, mit der einzigen Ausnahme des Februars in drei Jahren von vier, zwei achttägige Wochen gezählt wurden, so war damit die Tagzählung in ausreichender Weise bekannt gemacht; nur wird noch der Name des laufenden Monats mit abgerufen und im verkürzten Februar auf den zwischen Voll- und Neumond mangelnden einen Tag hingewiesen worden sein. Dafs auch bei regelmäßig geordnetem Kalender eine derartige Einrichtung für eine des Schreibens und Lesens im Ganzen nicht kundige Gemeinde nützlich war, leuchtet ein; gewarnt mufs aber werden vor der unklaren Vorstellung, die bei Alten und Neuen sich vielfach findet, als handle es sich hier um Bekanntmachungen unmittelbarer Himmelsbeobachtungen. Allerdings in ältester Zeit mag wohl der Vorstand der Gemeinde selber nach dem neuen Mond gespäht und, wenn er das neue Licht gefunden, dies abgerufen haben; allein so lange die bürgerliche Zeitrechnung auf dergleichen Beobachtungen und Verkündigungen beruhte, rief man natürlich nur das erschienene Licht ab, ohne die kommenden Phasen in rechtlich bindender Weise vorher anzuzeigen, das heifst ohne überhaunt eines Kalenders sich zu bedienen; denn dieser schließt die unmittelbare Beobachtung regelmäßig aus oder gestattet sie doch nur als Correctiv. Die römische Einrichtung setzt vielmehr einen

wobei sowohl der terminus a quo als auch der terminus ad quemmitgezählt worden sind.. Plutarch q. R. 21. Servius zur Aen. 8, 654. Lydus de mens. 3, 7. Becker-Marquardt Handb. 2, 1, 367. 4, 263. Die Edictionen an den Nonen (Varro 6, 13. 28. Macrob. ad. 1, 15, 12. Servius a. a. 0.) sind verwandt, aber verschieden.

geordneten Kalender voraus, der wohl dem Monde folgen sollte und anfangs wenigstens in der Regel folgte; wenn aber eine Incongruenz eintrat und der Neumond nicht aufging, wann er aufgehen sollte, galt praktisch nicht der astronomische, sondern der im Kalender angesetzte Phasentag. Die Ceremonie blieb, dafs der Diener dem König den Aufgang des Neumonds meldete; aber es wäre naiv zu glauben, daß er darum wirklich am Himmel stand. Also nicht nach dem Monde hatten die Sachverständigen zu sehen, die den König hierin beriethen, sondern in ihre Kalendertafel, die ihnen den Wechsel von gemeinen und Schaltiahren, von 31-, 29-, und 28tägigen Monaten angab. Dafs sie daneben Mond und Sonne beobachteten, um deren wahren Stand mit dem kalendarischen zu vergleichen, ist möglich, hat aber mit den regelmäßigen Neumondabkündigungen nichts zu thun.

II. Das vorcaesarische Jahr (sog. Jahr des Numa).
Das bürgerliche Jahr, nach dem die Römer bis zum J.
708 d. St. einschliefslich datirten, beruhte auf einer vierjäh-

708 d. St. einschliefslich datürten, berühte auf einer vierjährigen Periode von 355 + 377 + 355 + 378 = 1465 Tagen. Die Tagzahl des gemeinen Jahres so wie die Schaltung jedes zweite Jahr von bald 22, bald 23 Tagen sind durch das Zeugnifs des sorgfältigen Censorinus 11) vollkommen sicher gestellt, mit dem Solinus und Macrobius 12) wie gewöhnlich wesenlich übereinstimmen, letzterer namentlich

<sup>11)</sup> Censurin 20, 4-6.

<sup>12)</sup> Solinus 1; Macrob. sat. 1, 13. Die Uebereinstimmung beider mit Chesoriuus, der sie freilich an Genauigkeit eben so sehr wie an üttheil übertrifft, ist auffallend; dach liegt nicht der Bericht des Censurinus den jüngeren und schlechteren zu Grunde, sondern es seheinen alle drei nuf versehiedene Weise nus Varru geschöpft zu haben.

auch die regelmäßige Abwechselung der 22- und 23 tägigen Schaltung anmerkt. Dafs der Regel nach die varronisch ungeraden Jahre gemeine, die geraden Schaltjahre waren, ist zwar nicht bezeugt, aber nach den wenigen vorliegenden Beispielen wahrscheinlich 13). Die astronomische Seltsamkeit oder vielmehr Verkehrtheit dieses Cyclus liegt freilich auf der Hand, wird aber auch von unsern alten Gewährsmännern einstimmig hervorgehoben 14). Wenn also Plutarch 1 5) dem Numa ein Jahr von 354, eine Schaltung von 22 Tagen giebt, so ist dies, wie es Ideler mit seinem richtigen Takt und einfachen Wahrheitssinn treffend bezeichnet, eine spätere Klügelei; und von A. Mommsens Versuchen jenen Zahlen lediglich wegen ihrer astronomischen Incongruenz ein 354 tägiges Jahr 16) und eine 20-21 tägige Schaltung 17) zu substituiren muß dasselbe gelten. Wenn über einen Kalender, nach dem Varro sein Leben lang datirt hat, das wohl abgewogene, die Seltsamkeit der Thatsache selbst nachdrücklich betonende Zeugniss Censorins, das heifst Varros selbst, nichts mehr gelten soll, so ist es eine Thorheit das Alterthum erforschen zu

<sup>13)</sup> Als Schaltjahre kennen wir nur 494 und 518 (beide aus der Triumphaltafel). Die späteren Schaltjahre gehören der regellosen Schaltung an.

<sup>14)</sup> Ut unus dies abundaret, sagt Censorin, aut per imprudentam accidit aut, quod magis credo, ea superstitione, qua impar numerus pienus et magis faustus habebatur. Macrobius liist den Nama erst ein Jahr von 334 Tagen einrichten, dann der Imparilität wegen noch einen Tag zusetzen.

<sup>15)</sup> Num. 28. Dieselhe Zahl hat Polemius Silvius p. 241 meiner Ausgabe. Ganz ebenso hat Plutarch versucht das romulische zehnmonatliche Jahr nach seiner Schulastronomie zu corrigiren.

Durch Billigung des angeblichen Schalttages nehen dem Schaltmonat, s. u. S. 23.

<sup>17)</sup> Röm. Daten S. 42.

wollen. Es handelt sich nicht darum das Problem wegzuleugnen, sondern dasselbe zu erklären. Indefs bevor dies versucht wird, ist es noch erforderlich über die vorcaesarische Intercalation das Thatsächliche genau festzustellen.

Ueber die bis auf Caesar gebräuchliche Form der Einschaltung scheint Einstimmigkeit zu herrschen; es soll im Schaltjahr, von außerordentlichen Fällen abgesehen, der Februar mit dem 23. abgebrochen, also der Schaltmonat, dem die überbleibenden fünf Februartage angehängt werden, je nachdem 22 oder 23 Tage geschaltet wurden, 27 – oder 26 lägig gewesen sein. Allein das streitet mit den positiven Zeugnissen, wonach die Intercalation bald nach dem 23., bald nach dem 24. Februar stattfand 1 \*). Die wahrscheinlich richtige Form der römischen Intercalation zeigt die folgende Tafel:

<sup>18)</sup> Liv. 45, 44: Intercalatum eo anno (587); postridie Termialia [kalendae] intercalares fuerunt. Liv. 43, 11: Hoe anno (584) intercalatum est; tertio die (d. b. nach unsern Sprachgebrauch den zweiten Tag) post Terminalia kalendae intercalares fuerunt. Ideler 2, 61 hilft sich mit Annahm enufscrordentlicher Intercalation.

| Gemeines Jahr.                                                                                     | 377 tagiges Schaltjahr.                                       | 378 tagiges Schaltjahr.                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>Febr. id. Febr.</li> <li>Febr. a. d. XVI k. Mart.</li> </ol>                              | 13. Febr. id. Febr.<br>14. Febr. a. d. XI k. interkal.        | 13. Febr. id. Febr.<br>14. Febr. a. d. XII k. interkal.                        |
| 23. Febr. a. d. VII k. Mart. == Ter-<br>minalia.<br>24. Febr. a. d. VI k. Mart. = Regi-<br>fogium. | 23. Febr. prid. k. interkal. ==<br>Terminalia.                | 23. Febr. a. d. III k. interkal. == 24. Febr. prid. k. interkal. == Regiugium. |
| 28. Febr. prid. k. Mart.                                                                           | 1. Schaltm. k. interkal. == po-<br>stridie   Ferminalia.      | 1. Schaltm. k. interkal ter-<br>tio die post Terminalia.                       |
|                                                                                                    | 5. Schaltm. non. interkal.                                    | 5. Schaltm. non. interkal.                                                     |
|                                                                                                    | 13. Schaltm. id. interkal.<br>14. Schaltm. a. d. XVI k. Mart. | 13. Schaltm. id. interkal.<br>14. Schaltm. a. d. XV k. Mart.                   |
|                                                                                                    | 22. Schaltm. a. d. VIII k. Mart.                              |                                                                                |

|                                 | 23. Schaltm. a. d. VII k. Mart.              | 24. Schaltm. a. d. VI k. Mart. |     |    | 27. Schaltm. prid. k. Mart. |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|----|-----------------------------|
|                                 | . Schaltm.                                   | . Schaltm.                     | ,   |    | . Schaltm.                  |
|                                 | 23                                           |                                | 25. | 56 | 27                          |
| 2. Schaltm. a. d. VIII k. Mart. | 3, Schaltm. a. d. VII k. Mart. = Regifugium. |                                |     |    | 7. Schaltm. prid. k. Mart.  |
| Schaltm.                        | Schaltm.                                     |                                |     |    | Schaltm.                    |
| ~;                              | 60                                           | ÷                              | ē.  | ġ  | Ŀ.                          |



Diese Construction ist nothwendig geboten, wenn die bestimmten Angaben des Livius über den Schaltabschnitt entweder nach dem 23. oder nach dem 24. Februar nicht umgestofsen werden sollen. Eine weitere sehr gewichtige Unterstützung erhält sie durch die jetzt aus Inschriften festgestellte Thatsache, dass in dem julianischen Jahr nicht, wie man gewöhnlich meint, nach dem 23., sondern nach dem 24. Februar der Schalttag folgt 19), was unbegreißich sein würde, wenn die ältere Intercalation regelmäßig nach dem 23. Februar eintrat. Endlich ist auch in den Worten Censorins 20): in mense potissimum Februario inter terminalia et regifugium intercalatum est, bestimmt angegeben, daß nicht immer, sondern nur gewöhnlich, nämlich nur bei dem 377tägigen Schaltjahr, nach dem 23. Februar eingeschaltet ward. Dieses haben auch die übrigen Angaben der Alten im Auge; so Varro 21): quom intercalatur, inferiores quinque dies duodecimo demuntur mense: so Macrobius 22): Romani - post vicesimum et tertium diem eius (Februarii) intercalabant, Terminalibus scilicet iam peractis: deinde reliquos Februarii mensis dies, qui erant quinque, post intercalationem subiungebant. Die Stelle des Celsus in Justinians Digesten: Mensis intercalaris constat ex diebus viginti octo23), aus welcher die gewöhnliche Meinung recht eigentlich hervorgegangen ist, stimmt doch auch mit dieser sehr schlecht, da dieselbe keineswegs dem Schaltmonat durchgängig 28 Tage giebt noch geben kann. Ideler sieht sich genöthigt die Emendation viginti septem vel octo

<sup>19)</sup> S. Beilage III.

<sup>20)</sup> Censor. 20, 16 vgl. 20, 10.

<sup>21)</sup> de l. l. 6, 13.

<sup>22)</sup> sat. 1, 13, 15.

<sup>23)</sup> Dig. 50, 16, 98, 2 und dazu Ideler 2, 58. 59.

vorzuschlagen, und mit demselben Recht könnte man octo in septem ändern. Aber das eine würde so irrig sein wie das andere; man hat offenbar nicht bedacht, in welchem Zusammenhang diese Angabe austritt. Sie spricht in der Gegenwart und ist im Sinne der justinianischen Compilatoren nicht eine antiquarische Notiz, die ja auch in das Gesetzbuch gar nicht gehören würde, sondern ein zu Justinians Zeit praktisch gültiger Satz. Celsus hat gewifs nicht an den Februar gedacht, als er vom Schaltmonat schrieb; aber ebenso gewifs dachten die Redactoren, als sie diese Notiz aufnahmen, nicht an Numas Schaltmonat, sondern an den julianischen Februar -- ganz entscheidend ist dafür die griechische Uebersetzung 24): ὁ Φεβρουάριος είχοσι όχτω ήμερων έστιν. Dann aber verliert die Stelle alle Beweiskraft für den älteren Schaltmonat; denn welche Zahl die Redactoren immer vorfanden, so konnten sie nicht blofs, sondern mufsten dieselbe in XXVIII umändern. Demnach steht der Annahme eines immer gleichen 27tägigen Schaltmonats kein Hindernifs im Wege.

Wenn neben diesem Schaltmonat auch noch ein Schalttag in dem vorcaesarischen Jahre angenommen wird, so beruht dies lediglich auf einem mehr als bedenklichen Bericht des Macrobius. Numa, erzählt derselbe 23), habe sein Jahr eigentlich auf 354 Tage angesetzt; um aber das für unglücklich gehaltene Zusammentreffen der Anfangstage der achttägigen Woche theils mit dem Neujahrs-, theils mit den Nonentagen zu vermeiden, sei den Pontifices das Recht gegeben worden 'in medio Terminatiorum vet men-

<sup>24)</sup> Basil. 2, 2, 95. Ebenso ward die Stelle im Mittelalter verstanden und man nahm nur Anstofs daran, dafs dem Februar als Schaltmonat vielmehr 29 Tage zukommen (Savigny System 3, 461).
25) sat. 1, 13.

sis intercalaris' einen 355 sten Tag einzulegen. Man sieht leicht, daß dies nichts ist als ein Kunststückchen, wodurch das leidige 355tägige Jahr aus der Welt geschafft und durch das 354 tägige ersetzt werden soll; nicht leicht ist aber wohl ein verkehrter Zweck mit einfältigeren Mitteln verfolgt worden. Denn erstens ist ein 354tägiges Jahr mit einem Schalttag keineswegs ein 355tägiges Jahr. Zweitens dünkt ein Schalttag neben einem Schaltmonat mir wenigstens eine üble Erfindung, und noch übler die Einschaltung des ersteren unmittelhar vor dem letzteren. Drittens ist diese Einschaltung 'zwischen dem 23 Februar oder dem Schaltmonat' reiner Galimathias 2 6). Viertens muſste, wer den angegebenen Zweck erreichen wollte, nicht dem Jahr einen Tag zugeben, sondern einen Tag vorne aus- und hinten wieder einschalten, wie dies später in dergleichen Fällen nachweislich geschah und der Festhaltung des Cyclus wegen schlechterdings nothwendig war. Fünstens hätte man, um all jene Collisionen zu vermeiden, mit éinem Einschalttag nimmer ausgereicht, selbst wenn man ihn frei rücken durfte, geschweige denn wenn er seinen festen Platz hatte. Sechstens und letztens hat der Aberglaube, von dem Macrobius hier spricht, allerdings im julianischen Kalender, wenigstens was das Zusammentreffen der Neujahrs - und der Nundinaltage betrifft, sich praktische Geltung verschafft und dergleichen Aus- und Einschaltungen

<sup>26)</sup> Ideler (2, 63) schligt vor et für rel zu lesen, A. Mommsen (röm. Daten S. 42) nach terminaliorum einzaschieben et regyfugrit, was sich hören läfst, nicht aher der zweite Vorschlag die Terminalien als mehrtigig gedacht zu fassen. Ich kann in den nuverständlehen Worten nichts weiter finden als einen Beleg dafür, dafs wer eine absurde These aufstellt auch hald anfangen wird in den Beweisen zu flasten.

veranlaſst²¹); allein wenn Dio²ª) dies einen uralten Gebrauch nennt und Macrobius denselben auf den vorcaesarischen Kalender überträgt, so steht ihnen entgegen, was sie selber anſūhren, daſs die Unglücksjahre 676²9) und 702³9) mit einem Nundinaltag hegannen, das heiſst, daſs bis auſ Caesars Tod dieser Aberglaube noch den Kalender zu ändern nicht vermocht hatte. Macrobius hat demnach was die Neujahre betriſſt, einen Gebrauch der Kaiserzeit irrig auſ die republikanische übertragen, hinsichtlich der Nonen aber, deren Zusammentreſſen mit dem Nundinalbuchstaben sich nicht vermeiden laſst ohne den ganzen römischen Kalender zu zerrūtten, höchst wahrscheinlich Kalenderscrupel mit Kalendersatzungen verwechselt. Mit diesem Schalttag also sammt allem, was daran gehängt worden ist, wolle man uns kūntʃɪg verschonen.

Ueber diese Einrichtung des vorcaesarischen Jahres kann unter Sachkundigen kein Streit sein. Es kommt darauf an die Entstelbung dieser seltsamen Kalenderordnung oder vielmehr Unordnung zu erklären.

Im römischen Publicum, selbst unter den relativ Gelehrten, war allgemein der Glaube verbreitet, daß das Jahr des Numa ein Mondsonnenjahr gewesen sei 31) und man

<sup>27)</sup> Dio 48, 33, 60, 24. Ideler 2, 62, 134.

<sup>28) 48, 33.</sup> 

<sup>29)</sup> Macrob. a. a. O.; vgl. Merkel zu Ovids Fasti p. XXXII.

<sup>30)</sup> Dio 40, 47.

<sup>31)</sup> Liv. 1, 19: (Nama) ad cursus lunae in duodecim imense describit annum; quem, quist ricinos dies singulis mensibus luna non explet desuntque dies solido anno qui solstitiali circumagritur orbe (d. h. weil zwölf Moadamliäne kürzer sind als ein Sonneaumlual), intercalarsis mensibus interponendis ita diapensavit, ut vicesimo anno ad metam eandem solis, unde orsi essent, plenis omnium annorum apatiis (d. h. iadem, was jedem Sonnenjahr also lehte,

in Rom sich dessen bis auf Caesar bedient habe <sup>3 2</sup>). Dafs diese Vorstellung falsch ist, dafs ein Kalender, dessen Jahre

mittelst der Schaltmonate nachgeliefert ward) dies congruerent. Also dachte man sich den Kalender mit dem Monde laufend, mit der Sonne cyklisch ausgeglichen. Ebenso Macrob. sat. 1, 13, 8 und Andre; während der verständige Censorinus, wohl einsehend, dafs ein 355 ütgiges Jahr nicht mit dem Monde lanfen könne, dergleichen Acufserungen vermeidet.

32) Cicero de leg. 2, 12, 29: diligenter habenda ratio intercalandi est; quod institutum perite a Numa posteriorum pontificum neglegentia dissolutum est. Appian b. c. 2, 154 : (Caesar) τὸν ἐνιαυτὸν, άνωμαλον έτι όντα διά τοὺς έσθ' ότε μήνας ξαβολίμους (χατά γάρ σελήνην αὐτοῖς ήριθμεῖτο) ές τὸν τοῦ ήλίου δρόμον μετέβαλεν ώς ηγον Αλγύπτιοι. Dio 43, 26; (Caesar) τὰς ἡμέρας τῶν έτων οὐ πάντη ὁμολογούσας σφίσι (πρὸς γὰρ τὰς τῆς σελήνης περιόδους έτι καλ τότε τοὺς μῆνας ῆγον) κατεβάλετο ές τὸν νῦν τρόπον. Lvd. de mens. 3, 4. Ideler 2, 37. Daher nimmt Dionys, in seiner Weise antiquarische Notizen geschichtlich zu verwerthen, die kalendarischen Idus als Vollmond: eldois Matais: nyov de rous μήνας κατά σελήνην και συνέπιπτεν είς τὰς εἰδούς ή πανσέληvos (10, 59; von Ideler 2, 67 nicht richtig beurtheilt). Ehenso setzt Plutarch (Cam. 19) die Schlachten an der Cremera und Allia 7801 τροπάς θερινάς περί την πανσέληνον. Das Datum der Schincht war der 18. Juli (a. d. XV. kal. Sextiles), wie die Kalender von Antium und Amiternum, Livins (6, 1; citirt und mifsverstanden von Plutarch q. R. 25), Tacitns (hist. 2, 91) und Servius (znr Aen. 7, 717) bezengen; Victor (de vir. ill. 23; die XVI. kal. Aug.) kommt nicht in Betracht. Wenn neuere Schriftsteller dafür öfter den 16. Juli (a. d. XVII. kal. Sext. == postridie idus Quint.) nennen, so ist dies eine blosse Verwechselung mit einem andern Unglückstag, dem des iener Schlacht vorhergehenden Opfers (Liv. a. n. O.; Gell. 5, 17; Macrob. sat. I, 16; vgl. die weitläuftige, aber gennne Untersnchung Vaassens animadv. ad. fast. p. 167. sq.). Möglich ist es, dafs diejenigen, die den Brand der Stadt auf den 19. Juli setzten (Tac. ann. 15, 41), sich desselben Versehens schuldig machten; sie mußten es, wenn sie die dreitägige Zwischenzeit zwischen Schlacht und Brand (Polvb. 2, 18, Gell. 5, 17) nicht fallen liefsen. Offenbar setzt Plutarch, wenn er die Schlacht 'um den Vollmond des Sommersolstitiums' geschlagen nennt, die Sommersonnenwende, um damit

zwischen 355, 377 und 378, dessen Monate zwischen 23 und 31 Tage schwanken, nicht ein einziges Jahr den Mondphasen zu folgen vermag und ein solches Jahr nicht einmal der Anlage nach ein Mondsonnenjahr genannt werden kann, leuchtet ein: astronomisch betrachtet ist das ältere römische Kalenderiahr nichts als ein freilich über alle Maßen schlecht angelegtes freies Sonnenjahr 33). Aber wie gedankenlos diese Vorstellung immer war, so müssen die römischen Archäologen doch irgend eine Veranlassung dazu gehabt haben. Sie wußsten und sahen, daß das Jahr nicht mit dem Monde lief: aber da es auch nicht mit der Sonne, sondern ganzlich ins Wilde gelaufen war, so konnte es in dieser Hinsicht ebenso gut für ein verschobenes Mondsonnen- wie für ein verschohenes freies Sonneniahr gelten. Nun war es aber in der That ehemals lunisolar gewesen; ja äußerlich betrachtet, namentlich mit der Grundzahl von 355 Tagen, sah es dem attischen Mondsonneniahr weit mehr gleich als einem Jahr nach der Art des julianischen. Der Irrthum war begreiflich, ja beinahe nothwendig, wenn das ältere Jahr in einer Weise abgeschafft worden ist, die dem großen Publicum die totale Revolution des Kalenders als eine blosse untergeordnete Correction erscheinen liefs.

mach griechischer Weise (Ideler 1, 283) den Juli auszudrücken, den Vollmond, weil die Schlacht zwei Tage nach dem Klandervollmond geliefert ward. A. Mommsen (vöm. Daten S. 30; zur altröm. Zeitr. S. 53) such in dieser Notiz des griechischen Grammatikers die Spur eines cyclischen Mondjahrs und gelangt mit Hülfe des falischen Datums zu verwegenen Gleichungen. — Wie befangen übrigens die Römer von dem Gedanken waren, das is fix Reinderighri das des Numa sei, zeigt nichts so deutlich wie die Zurückführung des notrisch erst im 5.01 d.St. eingeführten Januareneighers auf den alten Ränig (Ovid fast. 1, 44. Pletarch q. R. 19. Num. 18. Macrob. 1, 13, 3). 301 [deler 2, 37.

Einer Correction war der Kalender, wie schon bemerkt ward, dringend bedürftig; wenn er mit den Jahrzeiten einigermaßen im Gleichgewicht gehalten werden sollte, hätte durchschnittlich jeder vierte Schaltmonat ausserordentlicher Weise beseitigt werden müssen. Es ist zu erwarten, dass die Schaltung, die das Mondjahr mit dem Sonnenlaufe auszugleichen bestimmt war, zu irgend einer Gelegenheit gesetzlich vermindert worden ist. So findet es sich auch: denn wenn, den obigen Annahmen zufolge, nach dem pythagoreischen Cyclus alle vier Jahre 59 Tage eingelegt wurden, so schaltet der spätere vielmehr alle vier Jahre nur 45 ein. Es liegt auf der Hand, dafs wie der älteste römische Kalender nichts ist als der älteste griechische der Trieteris, dieser spätere kein anderer ist als der der Oktaeteris, welcher jenen reformirt und bis auf Meton (Ol. 87, 1, 322 d. St.), ja zum Theil noch lange nach ihm die griechische Zeitmessung geregelt hat. Er beruht auf der Gleichsetzung von acht Sonnenjahren zu 3651 und 99 Mondmonaten zu 291 Tagen, woraus ein großes Jahr von 5 zwölfmonatlichen Jahren zu 354 Tagen und 3 dreizehnmonatlichen zu 384 sich entwickelt. Nun ist es. zwar nicht in dem Gange des Kalenders, aber wohl im cyclischen Resultat, einerlei, ob man in ie acht Jahren 3×30 oder in ie vier 22+23 Tage schaltet; und bei der ganzen Beschaffenheit des römischen Kalenderwesens, in dem alles Verständige und Mathematische griechisch oder ägyptisch und nichts national ist als der Aberglaube und die Unwissenheit, würden wir in der griechischen Oktaeteris das Vorhild des römischen vorcaesarischen Kalenders erkennen müssen, auch wenn nicht schon im Alterthum 3 4) verstän-

<sup>34)</sup> Der Gewährsmann, aus dem Solinus 1 und Macrobius 1, 13, 8 fg. schöpften, wird Varro sein. — Den unabweislichen Zusammenhang des vormetonischen attischen und des vorcaesarischen römischen

dige Männer denselben Schlufs gezogen hätten. Sogar die unleugbare Mangelhäftigkeit und Verkehrtheit der römischen Kalenderreform unterstützt wesentlich die Annahme einer Uebertragung aus dem Ausland. Hätte man in Rom selbst den neuen Cyclus gefunden, so würden dessen Urheber oder erste Anwender nicht so arge Dinge begangen haben, wie wir sie bald finden werden; wogegen das Verhältnifs des römischen Regierungspersonals zur ausländischen Mathematik mit sehneidender Deutlichkeit hervortritt noch in der ebenso lächerlichen wie kläglichen Handhabung des julianischen Kalenders durch das hochansehnliche Pontifi-

Kalenders erkannte Ideler 2, 65 an. Dagegen sagt A. Mommsen (röm. Daten S. 40 A.): 'Mit dem 22[?] tägigen Intercalarmonat hat 'die Oktaeteris nichts zu schaffen; wer es hehnuptet, muß erst be-'weisen, daß es anch einen achtjährigen Cyclus gab, der es lediglich 'mit der Sonne zu thun hatte. Macrohius 1, 13 wirrt den Mercedo-'nins hinein, d. h. er verlangt, daß der Mond einmal in 22 [?] Tagen 'nmlaufe; er meint keineswegs hier blofs eine solarische Einrichtung 'zn schildern. Mit Unrecht stützt sich Ideler auf ihn.' Der achtjährige Cyclus gehört allerdings dem Mondsonnenjahr nn; aber da der zu corrigirende römische Kalender entschieden ehenfalls ein Mondsonnenjahr darstellte, war es durchnus rationell denselhen mittelst des achtjährigen Cyclus verhessern zu wollen. Allerdings geschah diese Verbessernug in einer Weise, welche dem römischen Jahr zwar nicht in der Vorstellung des Publicums, wohl aber nach richtiger astronomischer Ansfassung den Charakter des Mondsonnenjahrs entzog; aber es ist klar, dass ein solches Jahr, welches ein Mondsonnenjahr scheint, aber es 'lediglich mit der Sonne' - oder, genau gesagt, weder mit Mond noch mit Sonne - zu thun hat, abgeleitet sein muß nicht aus einem schlecht angewandten solaren, sondern aus einem schlecht angewandten lunisolaren Jahr. Gerade der innere Widerspruch in Macrobius Worten enthält eine Hindeutung auf die Quelle des Fehlers. Uebrigens lege ich auf die Stelle des Maerobius wenig Werth, da sie kein Zeugniss giebt, sondern einen Schluss; aber anf sie hat sich auch Ideler nicht gestützt, sondern anf 3 × 30: 22+23=2: 1. Soll das etwa Zufall sein?

calcollegium der aufgeklärten augusteischen Zeit. - Die Epoche dieser Kalenderreform ist nirgends unmittelbar bezeugt: allein die gemeine Meinung, die sie den Decemvirn beilegt, ist unzweifelhast richtig. Die attischen Staatseinrichtungen, davon zu iener Zeit die Oktaeteris ein integrirender Theil war, liegen der Decemviralgesetzgebung bekannter Maßen zu Grunde; es war in der Ordnung, daß das neue romische Gesetzbuch wie zum Beispiel die attische Münzung, so auch den dem bisherigen römischen offenbar weit vorzuziehenden attischen Kalender in Rom einbürgerte. Auch unsere Ouellen zeigen die Spuren. Zwei der ältesten und relativ besten römischen Chronikschreiber, Cassius Hemina und Sempronius Tuditanus, schrieben den zweiten Decenivirn (J. d. St. 304) die Einführung der Intercalation zu 3 5); offenbar fanden sie in der elsten oder zwölsten Tafel, die man bekanntlich dem zweiten Collegium beilegte und die überhaupt alle nicht prozessualischen Ordnungen des Gesetzbuches enthalten zu haben scheinen, eine Vorschrift über die 22-23 tägige Intercalation. Oder vielmehr es war, wie sich anderweitig ergiebt, eine dieser beiden letzten Tafeln nichts als ein Kalender mit Angabe der Gerichtstage 3 54) und natürlich auch mit einer Vor-

<sup>35)</sup> Macrob. 1, 13, 21: Tuditanus refert libro tertio magistratuum decemviros qui decem tabulis duas addiderunt de intercalando populum rogasse: Cassius cosdem serviti auctores. Sonderbarer Weiss fehlt dies Fragment in unsern an Ueberflüssigem so reichen Sammlungen der Zwölftafereste.

<sup>35 »)</sup> Cicero ad Att. 6, 1, 8: E quibus (aux dea damals chen erschienenen Büchero von Stante) unum Ioroquizor requiris de Ca. Flario Anni f. Ille vero ante decemviros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, qui magistratus multi annis post Xviros institutus et. — Quid ergo profecti quod protulit fastos! — Occultatum putunt quodam tempore i stant babulan, ut dies agendi peterentur

schrift hinsichllich der Schaltung. Obwohl nun Varro behauptete und bewies, daß man in Rom schon zwanzig Jahre früher geschaltet habe, so steht doch nichts im Wege diesen Schaltmonat des pinarischen Gesetzes auf das ältere Schaltsystem zu beziehen und das der 22 – 23 lägigen Intercalation als erst durch die zwöll Tafeln eingeführt zu betrachten. Auch hat sich bei Dionysios eine Andeutung erhalten, daß mit dem J. 304 der Kalender wieder in Ordnung kam³ 6); und selbst der aus Varro geflossene Bericht Ovids³ ¹), dafs der Februar früher als ellter Monat vor dem



a patriciis (die Handschrift a paucis). Nec vero pauci sunt auctores Cn. Plavium scribam fastos protulisse actionesque composuisse, ne me hoc vel potius Africanum (is enim loquitur) commentum putes. ---§. 18. Illud de Flavio et fastis, si secus est, commune eratum est; et tu belle ηπόσησας et nos publicam prope opinionem secuti sumus. — Sed nescire u. s. w. Also Cicero erzählte in seinem Buch die bekannte Anekdote; Atticus warf ihm ein, dass ja eine der zwölf Taseln einen Kalender mit Angabe der Gerichtstage enthalte und liefs ihm die Wahl, ob er den Flavius vor die Decemvira setzen oder die Veröffentlichung des bereits veröffentlichten Kalenders hehaupten wolle. Cicero widerlegt die erste etwas spöttliche Alternative mit mehr Glück als Witz und erwiedert auf die zweite, dass die hinterlistigen Pontifices die Tafel ja versteckt gehalten haben sollten; was, da es sich um das Landrecht handelte, kein besonders starker Einwand genannt werden kann. Auch fühlt er das und erholt sich, wie es wohlrecensirte Lente pflegen, an den Collegen, die noch größere historische Schnitzer begangen hätten als er. - Ueber die früheren Erklärungen dieser von den Aelteren richtiger als es jetzt geschieht gewürdigten Stelle s. Vaassen animade, ad fast, p. 79 fg.

<sup>36)</sup> Oben A. 32. Er drückt dies freilich nach seiner unrichtigen Vorstellung so aus, dass der Kalender nun wieder mit dem Monde gelansen sei.

<sup>37)</sup> fast. 2, 47 fg., wonach die alte Orduung Jan. März — Dec. Febr., die neue Jan. Febr. März — Dec. war. Die Notiz erscheint etwas weniger unsinnig, wenn man dem Januarneujahr Ovids das Märzneujahr substituirt.

Januar gestanden habe und erst die Decemyirn beide die Plätze hätten wechseln lassen, ist gewifs nichts als ein Missverständnis der von den Decemvirn hinsichtlich des mit der späteren Schaltung eng zusammenhängenden Februars getroffenen Aenderungen 3 8). Dass nur einer Aenderung der Intercalation, nicht des Kalenders überhaupt gedacht wird, ist bezeichnend: denn wie wir gesehen haben, ist der vorcaesarische Kalender in allen anderen Stücken von der Oktaeteris entschieden unabhängig, dagegen ebenso entschieden von ihr abhängig in der Schaltfrist. Dabei endlich ist es erklärlich, wie in Rom der Glaube entstand, dass man nach wie vor des alten gebundenen Mondjahrs sich bediene: das gemeine Jahr blieb wirklich und daß die neue Schaltung den astronomischen Charakter des Jahres gänzlich änderte, konnte nicht bloß dem Publikum entgelien, sondern mußte es, wenn, wie es mehr als wahrscheinlich ist, der römische Kalender schon eine Weile vor dem J. 304 auch mit dem Monde aus einander gekommen und man also längst gewohnt war die 'hohle Juno' an ganz andren Tagen erscheinen zu sehen, als auf die der Pontifex sie citirte. Von einem seit langem factisch verschobenen Mondsonnenjahr war der Uebergang zu dem späteren Pseu-

<sup>38)</sup> Wenn A. Mommson, unter Ignorirung all dieser zwar nicht vollständig, aber doch in der Hauptsache schow von Ideler geltend gemachten Belege für die Uebertragung der attischen Oktaeteris nach Rom durch die Decenviru, den Beweis antritt, dass die Römer etwa seit der Zeit der samnitischen Kriege das ägyptische oder spätere julianische Jahr officiell gebraucht bätten, so künnen wir nach dem Gesagten das umerfrenliche Geschäft der Widerleugdieser allen Zeugnissen und allen historischen Möglichkeiten widerstreitenden Hypothese uns erlassen, daggean nicht unterlassen das richtige Gefühl anzuerkennen, welches diesen Irungen zu Grunde liegt und dem wir bei Erörterung des römischen Bauernjahrs gerecht zu werden höffen.

do-Mondsonnenjahr praktisch nicht zu bemerken, zumal da die Abrufung der Nonentage nach wie vor in hergebrachter Weise fortdauerte und nachweislich noch in Ciceros Zeit bestand<sup>30</sup>).

Es bleibt noch übrig zu entwickeln, in welcher Weise bei der eben erörterten Kalenderreform jener arge Fehler entstand den vieriährigen Cyclus auf 1465 statt auf 1461 Tage zu setzen, und durch diesen Nachweis die Richtigkeit des angenommenen geschichtlichen Zusammenhangs schliefslich zu erhärten. Daß hier etwas anderes zu Grunde liegt als ein einfacher Rechensehler, leuchtet ein. Die Kunde, daß das Sonnenjahr 3651 Tage betrage, ist bei den Griechen wenigstens so alt wie die Oktaeteris und kann also auch ihren italischen Schülern nicht lange unbekannt geblieben sein. Wenn dem durch den Kalender seiner Zeit getäuschten Dichter Ennius 40) ein 366tägiges Sonnenjahr entschlüpft ist, so ist es doch ganz unmöglich, daß irgend ein römischer Kalenderordner irgend einer Zeit die ebenso unsinnige wie ungriechische Bestimmung des Sonnenjahres auf 3661 Tag seinen Ansetzungen zu Grunde gelegt habe 41). - Der Gang der Dinge scheint vielmehr der folgende gewesen zu sein. Die Decemvirn oder viel-

<sup>39)</sup> S. die Stellen in A. 13 und unten S. 42. Das Abkommen der Ceremonie seit der angeblichen Publication des Kindenders durch Flavius ist nichts als ein Einfall des Macrobius, dem ührigens wenigstens die richtige Vorstellung zu Grunde liegt, dafs die Ahrufung sich nicht auf die Phasene, sondere nauf die Kalendernbachnitte bezog.

<sup>40)</sup> Bei Censorinus 19, 2. Uehrigens liegt darin ein Beweis mehr für das 355tägige Jahr.

<sup>41)</sup> Der bestimmteste Beleg dafür, daß auch in der Republik das Sonnenjahr nie anders gerechnet ward als zu 365 Tagen, ist die Ansetzung des Zehmomatlichen Jahres zu 304 Tagen; †§ von 365 Tagen sind 304 g, von 366 aber 305 Tage. Auch ward das Jahr von 365 Tagen auf Numa zurückgeführt (Plin. h. n. 34, 7, 33, wo nach Mommen, Chronol.

mehr ihre griechischen Berather gingen aus von den richtigen Voraussetzungen, daß der römische Kalender wesentlich derselbe sei wie der attische vor der Oktaeteris; daß man auf gleiche Weise helfen müsse, nämlich durch Herabsetzung der auf je zwölf Mondumläufe zur Ausgleichung mit dem Sonneniahr zuzugebenden Schaltung von 143 auf 111 Tage und dafs es für das Resultat ganz gleichgültig sei, in welchen Gruppen man diese 4×111 Tage anstatt der bisherigen Schaltung einschiebe oder - was auf dasselbe hinauskam - wo man aus dem bisherigen Kalendercyclus 4×31 Tage ausmerze. Sie mochten sich nicht darüber täuschen, daß es das Kürzeste und Zweckmäßigste gewesen wäre den ganzen römischen Kalender mit seiner unglücklichen Imparilität bei Seite zu legen und, wenn ein Mondsonneniahr hergestellt werden sollte, den attischen einzuführen oder, wenn man die Beziehung auf die Mondphasen fallen zu lassen sich entschlofs, zu einem dem julianischen ähnlichen zu greifen. Allein ehe solche Dinge in Rom möglich wurden, mußte der Stern der conservativen Republik unter- und der der revolutionären Monarchie aufgegangen sein. Die scheuen Neuerer dieser Zeit wagten sich offenbar weder an das bestehende gemeine Jahr noch an den bestehenden Wechsel von Schalt- und gemeinen Jahren noch an die vierjährige Schaltperiode noch auch nur an den bestehenden 27tägigen Schaltmonat; sie ließen alles stehen wie es stand und beschränkten sich darauf, wie dies

den Spuren der Bamberger Handschrift zu lesen ist: Ianus geminus a Numa rege diculus – digitis ita figuratis CCULNV dierum nola, ut per significationem ami temporis et aest deum esse indicent. Vgl. Macrob. sat. 1, 9, 10 und die dazu von Jan angell. St.) womit gesagt werden soll, dals das dem vorcaesarischen zu Gruude liegende cyclische Sonnenjah Söttigig war.

Ovid andeutet und die Thatsachen zeigen, den Schaltjahrfebruar, der auch schon bisher in dem einen Schaltiahr 28, in dem andern 29 Tage gehabt hatte, so weit es erforderlich war zu verkürzen. Dafs sie damit sich von ihrem griechischen Musterbild entfernten und die Verkürzung der Schaltung nicht. wie die Griechen, durch Herauswerfen eines Theils der Schaltung, sondern auf dem irrationellen Wege der Verkürzung eines der ordentlichen Monate des Schaltiahrs bewerkstelligten, ist wohl bemerkenswerth, war aber in der That durch die Verhältnisse geboten. Die griechische 59tägige Schaltung war in der Trieteris stets in den zwei 29 oder 30tägigen Schaltmonaten beisammen gehalten worden. Die römische 59tägige Schaltung war vertheilt theils in die zwei 27tägigen Schaltmonate, theils in den auf jedes Jahr des vierjährigen Cyclus zugeschlagenen Tag, theils in die Verlängerung des einen Schaltfebruars um einen Tag. Die den Griechen so nahe liegende Correction statt vier bald 29- bald 30tägiger fortan drei 30tägige Schaltmonate zu setzen war durch die Anlage des römischen Kalenders ausgeschlossen, dagegen in diesem Schaltzeit und gemeine Jahrlänge so durch einander geworfen, daß die Herabsetzung jener ebenso gut, ja besser den auch früher schon ungleichen Schaltsebruar als den 27tägigen Schaltmonat traf + 2). Dafs der leitende Gedanke dieser Kalenderreform nicht der war gleichsam auf tabula rasa eine möglichst zweckmäßige Jahreinrichtung zu schaffen, sondern bei Abstellung des ganz unerträglichen 368 tägigen Sonnenjahrs zugleich den Umfang und die

<sup>42)</sup> Es war das an sich weder die einzig mögliche noch die weckmäßigste Aenderung; besser zum Beispiel wäre es gewesen 31tägige Monate zu 29tägigen zu machen; allein eine solche Veränderung wäre mehr aufgefallen und hätte den Festkalender mehr gestört als die Verkürzung eines einzigen Monats.

Tragweite der Neuerung vor den Augen der scrupelvollen Gottesfürchtigen Latiums zu verstecken, leuchtet ein. Es ist den Urhebern dieser Einrichtung sicher nicht entgangen, daß sie mit der Verkürzung des Februars die Orientirung des Kalenders nach dem Monde ein für allemal fallen liefsen; allein einmal gab man damit nichts auf als was ohne Zweifel längst nur noch in der Theorie, nicht in der Wirklichkeit bestand und was als unschädliche Fiction auch ferner beibehalten werden konnte und beibehalten ward: zweitens fügte man sich hierin lediglich dem Gebote der Nothwendigkeit, da es mathematisch unmöglich war mit der Herstellung eines richtigen cyclischen Sonnenjahrs und mit der äußerlichen Festhaltung des bestehenden Kalenders auch noch die Congruenz der Monatsabschnitte mit den Mondphasen zu vereinigen. Wenn man, wie billig, die Urheber dieses Kalenders nicht verantwortlich macht für die Aufgabe, sondern nur für die Lösung, so war ihre Einrichtung untadelhaft; mit der Sonne kam ihr Cyclus so gut aus wie derjenige, dessen die civilisirte Welt sich durch anderthalb Jahrtausende bedient hat, und wenn zwecklos zwölf- und dreizehnmonatliche Jahre wechselten und die Intervallirung der Monate sehr ungeschickt war, so hatte man eben hierin vom Herkommen nicht lassen wollen und sind ähnliche, ja noch ärgere Ungeschicklichkeiten auch in anderen latinischen Kalendern vorgekommen 4 3). - Hiebei ist allerdings vorausgesetzt, daß die Verkürzung des Februars in richtiger Weise stattfand, das heifst, da 4×34=14 Tage aus dem Cyclus auszuwerfen

<sup>43)</sup> Das albanische Jahr hatte Monate von 16, 18, 22, 36, das tusculanische von 32 und 36, das aricinische gar einen von 38 Tagen. Censorin. 22, 6.

waren, dass man die beiden Schaltsebruare von 29 und 28 auf 22 und 21 Tage herabsetzte, die Cyclenformel also aus 355 + 383 + 355 + 382 = 1475 Tage umwandelte in 355+376+355+375=1461 Tage. Wie kam es nun. dass die Römer diese ungemein einfache Aufgabe in so schmählicher Weise verfehlten, den Schaltfebruar um zwei Tage zu spät mit dem 24sten oder 23sten Tage abbrachen und so zu der ahsurden Formel 355+378+355+377=1465 Tage gelangten? Die Antwort liegt nicht fern. Der verständigen Ordnung dem Februar im Schaltjahr entweder 22 oder 21 Tage zu geben stellten sich theils wissenschaftliche, theils religiöse Bedenken entgegen. Wie reimt es sich. mochte man fragen, da doch die Absicht ist, fortan im vierjährigen Cyclus 45 Tage zu schalten, daß den beiden Schaltjahren dennoch nur 21 + 20 = 41 Tage mehr gegeben sind als den beiden gemeinen Jahren? Die Antwort, dass die vier vermifsten Tage hereits in der Erhöhung der gemeinen Jahrlänge um einen Tag steckten, war zwar nicht schwer zu finden, kann aber darum doch vielleicht von der beikommenden frommen Behörde nicht gefunden worden sein. Es reicht dies allein aus, um die Kalenderverderbung zu erklären; allein höchstwahrscheinlich kam noch ein anderer Umstand hinzu. Auf den 23. Februar fiel das Fest des Grenzgottes; es wäre durch den neuen Kalender im Schaltjahr ausgefallen oder mindestens von der Stelle geschoben worden. Wenn selbst der höchste beste Jupiter es nicht hatte erreichen können für seinen eigenen Hausbau die dem Terminus gehörige Stätte zu expropriiren 4 1), so

<sup>44)</sup> Vgl. z. B. Liv. 1, 55: cum omnium sacellorum exaugurationes admitterent aves, in Termini fano non addixere; idque omen auguriumque ita acceptum est non motam Termini sedem unumque

war sicherlich alle Mathematik der Welt nicht im Stande den eigensinnigen Heiligen von seinem Tag fortzuschaffen. Mochten nun die römischen Kalendermacher den groben Fehler machen, dass sie die griechische Schaltung einführten ohne sich um die Tagzalıl des gemeinen römischen Jahres zu kümmern, oder mochte, was mir bei weitem wahrscheinlicher dünkt, namentlich wenn man den Tadel der beiden letzten "ungerechten" Gesetztafeln 45) und die Nachricht in Betracht zieht, daß die Pontifices den Decemviralkalender versteckt gehalten hätten (A. 35a.). Appius Claudius allerdings das Rechte verordnen, die Geistlichkeit aber, in deren Händen das Kalenderwesen war und blieb, die Vorschrift der Decemviralgesetzgebung in der Ausführung modificiren - genug es kam dahin, dafs die Priesterschaft den Schaltfebruar statt nach dem 21, oder 22. vielmehr nach den Terminalien oder dem auf sie folgenden Tage. also nach dem 23. oder 24. Februar abbrach 46) und dadurch dem cyclischen Jahr statt der beabsichtigten Länge von 3654 eine von 3664 gab, die Kalenderreform also zwar nicht völlig, aber doch großentheils vereitelte. Dass man nicht wenigstens immer nach den Terminalien abbrach. was den Fehler um den vierten Theil verringert haben würde, geschah wieder aus falscher Mathematik oder aus richtiger Theologie, weil man entweder an der äußerlichen

eum deorum non evocalum sacratis sibi finibus firma stabiliaque cuncta portendere. Haben die Augura etwa dies Geschichteben bei Gelegenheit der Kalenderreform in Curs gesetzt? — Mit der Jahrgrenze übrigens hat der Terminus nichts zu thun.

<sup>45)</sup> Cic. de rep., 2, 37: duabus tabulis iniquarum legum additis.

<sup>46)</sup> Die Intercalationsformel, daß der erste des Schaltmonds entweder postridie Terminalia oder tertio die post Terminalia falle, (A. 18), ist gewiß auch nicht zufällig.

45 tägigen Differenz der Schalt- und der gemeinen Jahre oder an der althergebrachten Ungleichheit der Schaltung und dem vierjährigen Cyclus festhalten zu müssen meinte.

— Mit diesen Annahmen, die allerdings dem Pontificalcollegium entweder grobe Unwissenheit in ihrem Beruf oder 
wahrscheinlicher eine sehr unvernünftige Gottesfurcht beimessen, dürfte demselben schwerlich zu nahe getreten sein. 
Sie haben im letzteren Falle nicht mehr und nicht weniger 
gethan als ein Theil der akatholischen Geistlichkeit bei Einführung des gregorianischen Kalenders, und es steht ja 
auch einem Jeden frei es löblich und nachahmenswerh un 
finden, daß ihnen der Glaube über die Mathematik ging.

<sup>47)</sup> Censor. 20, 6.

<sup>45)</sup> Macrob. sat. 1, 13, 21 fibrt, nachdem er der Decemviralroguinen über den Kalender gedacht hat, also fort: Fulrius autem id agisac (== es habe dies vor der Bürgerschaft brautragt) M. Acilium consulem dicit ab u. c. anno quingentesimo secapesimo secundo hido mone bello Aetolico. Die Handschriften haben Marcium oder Martium, was Jan richtig änderte; Manius Acilius war Consul im 1, 562 aach capitolinischer Zählung und unter ihm began der aetolische Krieg. Die Aenderuugen, die A. Momussen röm. Daten S. 46 vorschlägt, Scheinen mir keine Billiugus Zu verdienen.

tercalationssystem meinen, und es darf darum dieses mit völliger Sicherheit zurückgeführt werden auf das acilische Gesetz von 563. Dafs der Kalender dennoch 564 nachweislich in großer Unordnung war 49), ist kein Einwurf; man half nicht in Caesars Art durch ein einzelnes ganz aufserordentliches Jahr, sondern suchte, wie wir sehen werden, vielmehr durch allmähliche Aenderungen wieder in das richtige Geleise zu gelangen. Eine weitere Bestätigung liegt darin, dafs 565 ein Schaltjahr war 50), was es nach der älteren Regel nicht sein konnte, und in der ganzen Richtung dieser Zeit. welcher Nobiliors Fasten 51), des C. Sulpicius Gallus (Consul 588) astronomische Studien und Schriften, Catos chronologische Forschungen angehören. Die Neuerung, die damals eingeführt ward, bestand nach Censorins Angabe lediglich darin, daß, während bisher die 355-, 377und 378 tägigen Jahre in fester Folge sich abgelöst hatten. jetzt dem Pontificalcollegium die Befugniss gegeben ward jedes Jahr nach Belieben entweder zum gemeinen oder zum

<sup>49)</sup> Dies wendet Ideler 2, 92 ein.

<sup>50)</sup> Liv. 37, 59.

<sup>51)</sup> M. Fulvius Nobilior stellte, wahrscheinlich bald nach seinem Triumph (567), in dem von ihm erbauten Tempel des Hercules und der Musen (Becker 1, 612) einen Kalender auf, der dem pränestnischen des Verrinst Placuss ihnlich gewesen sein untis, den Maccobius (tat. 1, 12, 16) führt daraus an: Romalum, postquam populum in maiores iunioresque divisit, ut altera pars consitio, altera armis rem publicam tueretur, in honorem utriusque partis hunc Maium, sequentem lunium mensem rocasse. Vgl. Charisius p. 112 P., wo mir, mach der jetzt festgestellten handschriftlichen Lesung und zum Theil anach Keils Vorgang, zu schreiben scheist: Comparativa Plinius eputat ablativo funiri; [unitquig) tamm ait per i leutos, quipe stas atso ammes libros (die Handschrift omnes et libros) a Fulvio Nobiliuri scriptos (die Handschrift omnes et libros) a Fulvio Nobiliuri scriptos (die Handschrift omnes et libros)

377- oder 378tägigen Schaltjahr zu machen 32). Diese Neuerung aber, fügt Censorinus hinzu, habe nur übel ärger gemacht 33), was Gierer bestätigt 34). Damit stimmt es überein, dafs von 565 an die uus bekannten Schaltjahre bald varronisch gerade, bald ungerade Jahre sind und wenigstens mit der älteren Regel des Alternirens durchaus nicht stimmen, zuweilen selbst unmittelbar auf einander folgen 33). Endlich bezeugen sowohl Gato 36) wie Giero 37), ein jeder für seine Zeit, dafs es damals kein gero 37), ein jeder für seine Zeit, dafs es damals kein ge-

<sup>57)</sup> Cicero ad div. 7, 2 fm. (geschrieben in Rom ach dem 10. Dec. 702): Quotidie vols qu'amus ne intercaletur. ad. Att. 5, 9, 2 (14. Juni 703): pugnes ne intercaletur. 5, 13, 3 (24. Aug. 703): promenumi, ut simus annui, ne intercaletur quidem. 5, 21, 1(13. Febr. 704): Cum seies Romae intercaletum vit neone, relim ad me erribas certum, quo die mysteria futura sint. 6, 1, 1 (Eude Februar 704): accepit taus litera a. d. F. Terminalia, weil Cicero in Cilicien nicht wulste, ob 704 geneines oder Schallylahr, also ob an 19, Februar zu datiene sei. a. d. N. k. Mark. (gemeines lahr)



<sup>52) 20, 6:</sup> Quod delictum ut corrigeretur, pontificibus datum negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa.

<sup>53)</sup> Sed horum plerique, fibrt er fort, ob odium vel gratiam, yo quis magistratu citius abired divitusve fungeretur aut publici redemptor cec anni magnitudine in lucro damnove esset, plus minusve ex libidine intercalando rem sibi ad corrigendum mandatam ultro depravarunt.

<sup>54)</sup> de leg. 2, 12, 29 (oben A. 32). Ich weiß nicht, ob man schon bemerkt hat, daß nach dieser Stelle die Schrift älter sein muß als Caesars Kalenderreform.

<sup>55) 565 (</sup>Liv. 37, 59) — 581 (mit 24 tigigem Februar; Liv. 43, 11) — 587 (mit 23 tigigem Februar; Liv. 45, 44) — 588 (Triumphaltafel). —671 (Gic. pro. Quinet. 25 vgl. 6) — 702 (Ascon. in Milon. p. 37 Or.) — 708 (mit 24 tigigem Februar). Diese Jahrzahlen sind von den Amtsjahren zu verstehen; kalendarisch hetrachtet gehört die Schaltung dem jedesmal vorbergehenden Jahr an.

<sup>56)</sup> Contractformular bei Cato de r. r. 150: Kalendis Iunis emptor fructu discedat; si interkalatum erit, k. Mais.

setzliche Reihenfolge der Schalt- und der gemeinen Jahre gab, sondern rechtlich darüber der jedesmalige Beschlufs der Pontifices, thatsächlich der Senat entschied 58). Ja es erfolgte sogar die Bekanntmachung der Schaltung nicht, wie doch wenigstens erwartet werden durfte, zu Anfang des Jahres, sondern erst bei der Abrufung der betreffenden Nonen selbst 59), welcher Act also hiedurch wiederum eine gewisse praktische Bedeutung erhielt. - Hieraus folgt, dass es von 563 bis 708 einen gesetzlichen Cyclus nicht gegeben hat, keineswegs aber, dass nicht im Schofse des Pontificalcollegiums oder auch aufserhalb desselben Vorschläge zu einer festen Kalenderregulirung gemacht und nach dem einen oder dem andern derartigen Schema die Intercalationen wenigstens periodenweise regulirt wurden. Es ist vielmehr das Gegentheil wahrscheinlich: wer die Kalenderreform veranlafste, wird doch irgend einen immerwährenden Kalender im Sinn gehabt haben. Das zu lösende Problem war aber nicht etwa ein an sich zweckmäßiges neues Kalenderjahr zu construiren, sondern eine Anzahl von beliebig 355 oder 377 oder 378 tägigen Jahren so zu gruppiren, dass die Tagsumme ein Vielfaches von 3654 darstellte, oder

oder a. d. VI. k. interkal. (377tägiges Schaltjahr) oder a. d. VII. k. interkal. (378tägiges Schaltjahr). Darom datister nachher nach dem Todestag des Clodius.

<sup>58)</sup> Curio brach mit der Optimatenpartei, quia de intercalando non obtinuerat (Caelius ad fam. 8, 6, 5, März 704); es war also über diesen Gegenstand im Senat verhandelt worden.

<sup>59)</sup> Die Correspondenzen über die Intercalation von 702 und 704 zeigen, dafs die officielle Entscheidung darüber erst kurz vor den Terminalien erfolgte. Auch nach Plutarch (Cass. 39) edicitten (npost/pon.por) die Pontifices den Schaltmonat, obne dafs Jemand etwas davan vorber wufste.

$$x \times 365! = x \times 355 + x \times 377 + x \times 378$$

wodurch von vorn herein jede Benutzung des metonischen oder kallippischen Cyclus ausgeschlossen ward. Dies Problem aber bietet nun in der That zwei sehr einfache Lösungen:

$$20 \times 3654 = 7305 = 11 \times 355 + 2 \times 377 + 7 \times 378$$
  
 $24 \times 3654 = 8766 = 13 \times 355 + 7 \times 377 + 4 \times 378$ 

und beide wurden natürlich auch von den römischen Kalenderverbesserern gefunden. Die erste ist die vielbesprochene zwanzigiährige Periode, die Livius dem Numa beilegt 60); es haben sich Viele — unter Andern in früheren Jahren auch ich — daran versündigt, weil man das Problem falsch gestellt und mit mathematisch gegebenen statt mit historisch gegebenen Ansätzen gerechnet hat. Offenbar ist es nichts als ein Vorschlag zur Verbesserung des römischen Decemviralkalenders, den ein Pontifex des sechsten Jahrhunderts aus Numas Röchern heraus oder ziel-

<sup>60)</sup> S. oben A. 31. Die Hypothese A. Mommsens (Beitr. zur griech, Zeitr. S. 210), dass Livius dem Nama den 19 jährigen metonischen Cyclas heilege, ist sprachlich vielleicht zulässig - ohwohl das Einrechnen des Anfangs- und des Endtermins bei Intervallfristen doch wohl nur bei kleineren Zahlen nater zehn vorkommt - und geschichtlich scheint nichts dagegen zu erinnern; denn warum sollte nieht eine erst nach den Decemvira in Griechenlaad eingeführte Institution von einem römischen Archäologen ehen so gut dem alten König beigelegt sein können wie das noch viel jüngere Januarneujahr (A. 32 a. E.)? Ich habe diesea Answeg aus einer nnerträglichen Verlegenheit darum lange Zeit nicht blofs für scharfsinnig erdacht gehalten, sondern auch für richtig. Allein wer sich überzeugt hat, daß was den Alten das Jahr des Numa heifst, gar nichts ist als das vorcaesarische, wird zugehen, dass dieses nimmermehr in der Vorstellang mit dem metonischen verwechselt werden konnte; dazu waren den hier in Betracht kommenden Gelehrten beide Jahre praktisch zu gegau bekaput.

mehr in dieselben hineinlas 6 1), und zwar von allen möglichen der am meisten rationelle, da 7305 das kleinste Multiplum von 3651 ist, das die geforderte Construction gestattet. Man schlug vor in fünf vierjährigen Cyclen eine 22tägige Schaltung wegzulassen und zwei 22tägige in 23 tägige zu verwandeln, wodurch man 20 Tage auf den Cyclus gewonnen haben und nach zwanzig Jahren mit dem julianischen ins Gleiche gekommen sein würde. Ob und in wie weit dieser Vorschlag realisirt ward, können wir nicht angeben. Es ist sehr möglich, daß gleichzeitig mehrere Vorschläge auftauchten oder nachträgliche gute Rathschläge den ursprünglichen Kalenderplan kreuzten und verwirrten. Macrobius 62) erzählt von einem 24jährigen Cyclus, durch den man die Fehler des Decemviraliahrs beseitigt habe; er kommt im Resultat auf dasselbe hinaus und wenn er. mathematisch betrachtet, hinter dem zwanzigjährigen zurücksteht, so empfiehlt er sich dadurch, dass er von der älteren Schaltung sich weniger entfernt, nämlich, um die überschießenden 24 Tage zu beseitigen, nur eine 23tägige Schaltung ausläßt und eine zweite 23tägige um einen Tag verkürzt.

Ueber die Gleichung der überlieferten römischen Daten mit den anticipirten julianischen habe ich den früheren Untersuchungen nichts hinzuzufügen. Die römisch überlieferten einer astronomischen oder gesicherten historischen Feststellung fähigen Daten müßten ebenso zahlreich sind als sie selten sind, wenn es gelingen sollte in dies Chaos des römischen namentlich seit der gesetzlichen



<sup>61)</sup> Diesen oder einen ähnlichen Reformplan hat ebenfalls Cieero im Sinn, wenn er Numas treffliche, späterhin verdorbene Schalteinrichtung preist (A. 32.)

<sup>62)</sup> Macrob. sat. 1, 13, 13.

Beseitigung jeder Schaltregel im J. 563 ganz und gar willkürlich laufenden Kalenders auch nur einige Ordnung zu bringen 63). Solcher fester Synchronismen giebt es nicht mehr als vier: die Sonnenfinsternifs des römischen 5. Juni 351 Varr., welche die ist des julianischen 21. Juni 400 v. Chr. 64); die Sonnenfinsternifs des römischen 11. Juli 564, welche die ist des julianischen 14. März 65); die Mondfinsternifs des römischen 3/4. Sept. 586, welche die ist des julianischen 21/2. Juni 66): und der 1. Januar des sogenannten Verwirrungsjahres 708, welcher dem julianianischen 13. October des vorhergehenden Jahres entspricht. Danach war also im 48sten Jahr nach der Kalenderreform der Decemyirn das römische Jahr dem astronomischen einen halben Monat voraus, dagegen die letzten anderthalb Jahrhunderte vor Caesars Reform mehrmals etwa drittehalb Monate hinter demselben zurück. Dass man nichtsdestoweniger der normalen Ordnung sich bewufst blieh, zeigt vornämlich Caesars Reform; wie dies möglich war, wird späterhin sich zeigen.

## III. Das zehnmonatliche Jahr.

Die Ueherlieferung meldet von einem in Alha wie in Rom gebräuchlichen, nach der Ausicht der Meisten dem Jahr des Numa der Zeit nach voraugehenden Jahre, das aus vier vollen, d. h. ungeraden Monaten (März, Mai, Juli,



<sup>63)</sup> Verständig wie immer handelt davon Ideler 2, 94 fg.

<sup>64)</sup> Cic. de rep. 1, 16. S. unten Ahschn. VIII.

<sup>65)</sup> Liv. 37, 4.

<sup>66)</sup> Cicero de rep. 1, 15. de sen. 13, 49. Liv. 44, 37. Val. Max. 5, 11, 1. Plut. Aem. 17. Frontin strat. 1, 12, 8. Plin. h. n. 2, 12, 53. Quintil. 1, 10, 47. Die neueste Berechaung ist die von Zech, astronom. Unters. über die hei den Schriftstellern des Alterthams erwähnten Finsternisse S. 35.

October) zu 31 und sechs hohlen, d. h. geraden (April, Juni, August, September, November, December) zu 30, im Ganzen also aus 304 Tagen bestanden haben soll-67). -Das ist, so wie es berichtet wird, höchst unglaublich. Ein Jahr wie dieses lief weder mit dem Monde noch mit der Sonne noch mit dem sonst bekannten römischen Kalender: die Monate desselben müßten neben denen des römischen Kalenderjahres ganz unabhängig hergegangen sein. Ein 304tägiges Jahr kann man freilich in beliebige Abschnitte theilen und diese Monate nennen; aber für derartige Monate individuelle Namen zu finden ist nicht wohl möglich, sie nach den Jahreszeiten zu benennen ganz unmöglich. Auch als cyclisches gedacht, wie Niebuhr wollte, ist das zehnmonatliche Jahr kaum minder unbrauchbar. 132 304tägige Jahre sind allerdings 110 Sonnenjahren wesentlich gleich; aber da das älteste römische Jahr ein gebundenes Mondjahr gewesen ist und der Cyclus nur da war, um dies bürgerliche Jahr mit dem Sonnenjahr auszugleichen, so kam es offenbar darauf an nicht die Tagzahl einer Anzahl Sonnenjahre zu bestimmen, sondern eine Anzahl Sonnenjahre und Mondmonate zu gleichen, was hier nicht geschehen ist. Auch findet sich von einer derartigen 110iährigen Periode nirgends eine Spur, was allein schon völlig ausreichend ist, um jene Hypothese zu beseitigen; das 110jährige Saeculum, das den Anstofs zu dieser Hypothese gegeben hat, ist nachweislich eine Erfindung der augusteischen Zeit. - Es wird also wohl dabei bleiben, daß jenes 304tägige Jahr, wie Scaliger sagte,

<sup>67)</sup> Censorio. 20, 3. 11. vgl. 22, 9, womit Solin. 1, Macrob. 1, 12, 3 und Polemius Silvius S. 241 meiner Ausg. im Ganzen übereinstimmen; vgl. Ovid. fast. 1, 27. 3, 99. 119. Gell. 3, 16, 16. Plutarch Num. 18. Serv. zu Virg. Georg. 1, 43.

zu allem und in allem verkehrt war. Nur wegwerfen darf man es darum nicht. Unsere besten und ältesten Autoriaten, an ihrer Spitze der älteste Fastenschrißteller Fulvius Nobilior, erwähnen das zehmonatliche Jahr. Dass bis weit in die geschichtliche Zeit hinein die Fristen des Wafenstillstandes 6°) nach Zehmonaten berechnet wurden, dass die Fristen für Rückgabe der Mitgift 6°) und Wittwentrauer 1°) bald Zehnmonat-, bald Jahresfristen heißen, dass, wo nicht auf baares Geld verkauft wird, zelm Monate Credit gegeben zu werden pflegt 1°1), wird jeden, der nicht in historischer Kritik ganz taktlos ist, überzeugen, dass das zehnmonatliche Jahr von 304 Tagen eine vielleicht verstümmelte und misverstandene Institution, aber gewisk keine Fiction späterer Zeiten ist.

Versuchen wir in die Bedeutung der Ueberlieferung einzufringen, so leuchtet zunächst ein, dafs das älteste römische Jahr von alwechselnd 355, 352 und 333 Tagen zwar brauchbar war um die zunächst an den Kalender geknüpften Feste zu reguliren und die Magistratsantritte danach zu bestimmen, aber unbrauchbar, wo es, wie namentlich im Geschäftsverkehr, auf wesentliche Gleichlieit der einzelnen Zeitabschnitte ankam. Es schadete nichts, dafs von den Palilien bis zu den Palilien in geraden Jahren ein Monat mehr verstrich als in ungeraden und dafseinige Consularcollegien einige Wochen länger regierten als andere; aber unmöglich kann bei Zinszahlungen,



<sup>68)</sup> Niebuhr 1, 313; vgl. 3, 69.

Die Zahlung annua bima trima die ist bekannt; zehn Monate: Polyb. 32, 13.

<sup>70)</sup> Zehn Monate: Cic. pro Cluent. 12, 35; Ovid fast. 1, 35. 3, 134; Seneca consol. ad Helv. 16, 1; Cod. Theod. 3, 8, 1 und dazu Gothofred. Ein Jahr: Seneca epist. 63, 13.

<sup>71)</sup> Cato de r. r. 146.

Pachtungen, Lieferungen vom Datum zum Datum gerechnet worden und zum Beispiel für das gleiche Capital bei gleichem Zinsfuß ie nach dem zufälligen Kalenderstand der gleiche Zinsbetrag entweder nach 355 oder erst nach 383 Tagen fällig gewesen sein; dafür, dafs die römischen Geschäftsmänner dies nicht übersahen, bedarf es keiner Beweise, obwohl es daran nicht fehlt 72). Man sollte meinen, dafs sie die Jahre ganz hätten fallen lassen und bloß nach Monaten oder Tagen rechnen müssen; allein das geschah nicht es ist ausgemacht, daß namentlich Zinszahlungen und Pachtungen in älterer Zeit regelmäßig nach Jahren abgeredet wurden. Wenn man also den römischen Geschäftsmännern nicht eine mehr als kindliche Einfalt zuschreiben will, so muß es neben dem römischen Kalenderjahr noch ein anderes römisches Jahr gegeben haben, das Jahr aus Jahr ein wesentlich dieselbe Tagzahl gehabt hat - denn

<sup>72)</sup> S. das Contractformular A. 56 und Censorins Bericht über den mittelst der Intercalation getriebenen Unterschleif A. 53. - Die juristische Zeitrechnung ignorirt bekanntlich die Schaltung ganz: Cato putat mensem intercalarem additicium esse omnesque eius dies pro momento temporis observat extremoque diei mensis Februarii attribuit Q. Mucius (Celsus Dig. 50, 16, 95, 1). Wie also im Rechte der Kaiserzeit der 24. und 25. Febr. des Schaltjahrs gleichsam als ein einziger Tag von 45 Standen gelten, so dass der Geburtstag des am 24. (a. d. VI. k. Mart.) oder 25. Februar (a. d. bis VI. k. Mart.) eines Schaltiahres Geborenen der 24. Febr. (a. d. VI. k. Mart.) eines gemeinen Jahrs, der Geburtstag des am 26. Febr. eines Schaltjahrs (a. d. V. k. Mart.) Geborenen der 25. Febr. (a. d. V. k. Mart.) eines gemeinen Jahres ist, so warde zur Zeit der Republik als gemeinjäbriger Geburtstag aller im Schaltmonat Geborenen der 28. Februar angeseben; was denn freilich mit dem, was daran weiter hängt, dem Publicum genug Noth gemacht und den Juristen einen schönen Stoff für unendlich feine und unendlich lästige Knanpeleien dargeboten haben wird.

über Differenzen von wenigen Tagen freilich mochte man praktisch sich wegsetzen, so gut wie wir das hinsichtlich der verschiedenen Monatslängen und hinsichtlich des Schalttags thun. Dieses Geschäftsjahr aber mußte nothwendig in irgend einer Weise sich anlehnen an das Kalenderjahr, das heifst aus einer festen Zahl von Kalendertagen oder Kalendermonaten bestehen: denn daß der Geschäftsverkehr sich vom Kalender zum Himmel gewandt und die Zins- und Pachthebung von der Beobachtung des Mondes oder der Sonne abhängig gemacht habe, wird hoffentlich niemand für möglich halten. Es giebt freilich Verhältnisse, bei denen dies unvermeidlich wird: dies sind die älteren internationalen, indem ein Kalender iuris gentium erst einer sehr späten Zeit angehört und daher in den früheren Staatsverträgen die Fristen an nichts Anderem gemessen werden konnten als an dem allen gleichmäßig leuchtenden Mond. Das zehnmonatliche Jahr also, das den Friedensschlüssen auf Zeit zwischen Latinern und Etruskern zu Grunde lag, wird nicht von zehn römischen Kalendermonaten, sondern von zehn synodischen Mondumläufen zu verstehen sein; und sicher war es ein Hauptgeschäft der Fetialen diese Monate zu beobachten und zu zählen. Aber innerhalb der Gemeinde schliefst die bürgerliche Ordnung dergleichen Privatbeobachtungen von Rechts wegen aus; schon der Mondmonat kann rechtlich nur fixirt worden sein durch die Abrufung der vom Gemeindehaupt beobachteten Phasen; rechtlich und geschäftlich hat es in Rom wie in jedem andern Staat nie einen andern Neuund Vollmondstag gegeben als den des Kalenders 73). -

<sup>73)</sup> Anch wenn Ovid sagt (fast. 3, 121): annus erat, decimum uma receperat orbem — so meint er damit nicht zehn synodiMammsen. Chronel.

Solchen Erwägungen kommt nun das zehnmonatliche Jahr in wünschenswerther Weise entgegen; wenn dasselbe, wie es die verwirrten Berichte der Gewährsmänner gestatten und die zwingende Nothwendigkeit der Dinge unabweislich fordert, von zehn Monaten des laufenden Gemeindekalenders verstanden wird, so füllt es eine fühlbare Lücke in den römischen Ordnungen. Es ist nichts als die lange vor dem Mondsonnenjahr gebräuchliche und zur Vermeidung der bei diesem unvermeidlichen Uebelstände auch nach dessen Einführung noch festgehaltene Rechnung nach Kalendermonaten, vereinfacht durch die Anwendung des Decimalsystems und des mehr und mehr sich fixirenden Kalenders: so dass in diesem Sinne nicht unrichtig dem zehnmonatlichen Jahr 'des Romulus' die Priorität von dem zwölfmonatlichen 'des Numa' zugesprochen wird. Da annus ursprünglich nichts bedeutet als Ring oder Kreis, so war nichts im Wege diese Bezeichnung nach decimalem oder duodecimalem System, von zehn Kalendermonaten wie von dem Kalenderjahr zu verstehen. Die Tagzahl dieses Zehnmonatjahres war natürlich nicht fest, da die Monate des römischen Kalenders zwischen 27 und 31 Tagen schwankten; in einem Schaltiahr zählten die ersten zehn Monate 298, die letzten zehn 292 Tage; allein diese Abweichung von der Durchschnittszahl von 295 Tagen konnte im bürgerlichen Leben recht wohl übersehen werden.

Dieses älteste zehnmonatliche Jahr verlor seine Anwendbarkeit durch die Kalenderreform der Decemvirn; denn seitdem die Monate zwischen 23 (oder nach der ursprünglichen Anlage gar 21) und 31 Tagen schwankten.

sche Mondumläufe, sondern zehn Monate des nach seiner Ansicht mit dem Monde laufenden Kalenders. Vgl. A. 31.

seit im Schaltiahr die ersten zehn Monate 298, die letzten zehn 286 Tage zählten, eine zweimonatliche Frist bald 60 bald 50 Tage bezeichnete, konnte man nicht wohl ferner Monat Monat gleich setzen. Der Geschäftsverkehr mußte diese Einbuße ohne Zweifel weit schmerzlicher empfinden als das thatsächliche Abweichen des Kalenders von den Mondphasen; eine Abhülfe war dringend erforderlich. Die Jurisprudenz fand den Ausweg die Monate des zehnmonatlichen Jahres nicht mehr als Kalendermonate zu fassen. sondern als Zwölftel des dem unverdorhenen Kalender zu Grunde liegenden Sonnenjahres von 365 Tagen, wodurch der Monat auf 30-5 Tage sich stellte; und daher kam der Ansatz des zehnmonatlichen Jahres auf 304 Tage 74), nach welchem ohne Zweifel die republikanischen Juristen das Ende der Trauerzeit, den Termin der Mitgiftzahlung u. s. w. berechneten. Gleichmäßig freilich war diese Frist durchaus und sogar mehr als die ursprüngliche; aber sie war in hohem Grade unbequem, insofern sie nicht blofs, wie die alte, das Kalenderiahr, sondern auch den Kalendermonat ignorirte und z. B. nach vorcaesarischem Kalender ein am 1. März beginnendes zehnmonatliches Jahr am 6. Januar, das folgende am 22. October schlofs. Der Geschäftsverkehr scheint sich darum um diese unbequeme Frist nicht viel bekümmert, sondern so gut es gehen wollte sich mit der Rechnung nach Monaten oder Tagen beholfen zu haben, womit das spätere Verschwinden der Jahrzins-

<sup>74)</sup> Es ist nicht überflüssig zu hemerken, dass er sich weder retarn läst auch dem ältesten Kalender, worin das Sonnenjahr nar 368 ½. Tage angesetzt war, noch nach dem Gebrauch der Kaiserzeit, in welcher, wahrscheinlich unter Einwirkung griechischer Assätze, der Monat juristisch durchgängig zu 30 Tagen gerechnet wird.

sätze zusammenhängt, bis denn endlich Caesars Kalenderreform sie dieser argen Unannehmlichkeiten und Unsicherheiten überhob. - Nichts destoweniger bestand in einzelnen Anwendungen das zehnmonatliche Jahr von 304 Tagen vielleicht bis in die Kaiserzeit: die Ansätze erhielten sich in der Ueberlieferung, aber wie sie zu erklären seien, wufsten Nobilior und Varro durch unmittelbare Kunde so wenig wie wir. Sie riethen also, und nicht glücklich: namentlich erkannten sie nicht, daß die ihnen überlieferten Ansätze nicht die ursprünglichen sein konnten. Die schon dem Fulvius geläufige Vorstellung eines Monats, der den zwölften Theil eines julianischen Jahres erfüllt und doch nach zehn Zwölfteln eines solchen als Sonnenmonat wieder da ist, und aller weitere Plunder, den die gedankenlose Alleswisserei und die klügelnde Besserwisserei römischer und griechischer Archäologen hieran weiter gehängt haben 75), stehen so aufser aller Kritik, dafs es nicht nöthig ist sich damit weiter zu befassen.

## IV. Das Bauernjahr.

Wie der römische Kaufmann mit dem Kalenderjahr nicht auskam, so auch, jedoch in anderer Weise, der römische Bauer. Für den Landmann sind Neu- und Vollmond und alles was daran hängt keine Epochen; seinen Bedürfnissen entspricht kein Kalender, der einen Schaltmonat ansetzt; die vollkommenste Congruenz mit dem Monde und die genaueste cyclische Einhaltung des Sonnenjahrs kann ihn für die im Verlauf des Cyclus entstehenden nicht unbeträchtlichen Abweichungen von den Jahrzeiten nicht

<sup>75)</sup> Vgl. Varro de I. I. 6, 34. Macrob. 1, 12, 39. Servius zu Virgil Georg. 1, 43. Plutarch Num. 18.

entschädigen. Es kann daller nicht bezweifelt werden, daß auch neben dem meisterhaft regulirten attischen Kalender, geschweige denn neben einem so monströs verunstalteten, wie der römische war, der Bauer dennoch stets sich nach den Pleiaden und dem Hundsstern orientirte, welches nichts anderes ist als eine rohe Bestimmung des reinen vom Mondlauf gänzlich unabhängigen Sonnenjahrs durch unmittelbare Himmelsbeobachtung; und man muß es sehr wahrscheinlich finden, daß die alte Astronomie, deren Spuren wir so oft in der agronomischen Litteratur der Römer begegnen, hier den Praktikern mit einem für ihre Zwecke geeigneten Kalender zu Hülfe kam, dessen Einführung lediglich zum Privatgebrauch durchaus nicht denienigen Schwierigkeiten unterlag wie die Abschaffung der alten mit den politischen und religiösen Institutionen eng verwachsenen officiellen Jahrordnung. Was der Landmann brauchte, war offenbar ein nach dem reinen Sonnenjahr angelegter Kalender, der den längsten und den kürzesten Tag, die Tag- und Nachtgleichen, den Auf- und Untergang der bekanntesten Sternbilder, die sicheren oder sicher geglaubten Windwechsel, kurz überhaupt die im Sonnenkreislauf merklich hervortretenden Punkte datirend anzeigte und dadurch jedem mit den Himmelserscheinungen nach bäuerlicher Art Vertrauten die Möglichkeit gab sich jederzeit über die gegenwärtige Sonnenjahrzeit zu orientiren und nach dieser die künttigen kalendarisch abzumessen. Dass diese Orientirung nur auss Ungefähre das Rechte traf. kam nicht in Betracht; denn so wichtig es dem Landmanne ist seinen Kalender mit den Jahreszeiten stetig im Gleichen zu halten, so wenig kommt es ihm darauf an, dafs er den Aufgang des Sternbildes, an den gewisse ländliche Verrichtungen sich knüpfen, durch zufällige Ungleich-



heiten der Beobachtung nicht jedes Jahr genau auf dieselbe Stunde wahrnimmt. Sehen wir zu, ob der römische Landmann das, was er brauchte, auch wirklich gehabt hat.

Das älteste reine Sonnenjahr, dem wir in der Geschichte begegnen, und höchst wahrscheinlich der Vater aller späteren Sonnenjahre, ist das natürliche Jahr der Aegypter, welches beruhte auf einem vieriährigen mit einem Schaltjahr von 366 beginnenden und daran drei gemeine von 365 Tagen reihenden Cyclus, mit dem Aufgang des Hundssternes begann und in zwölf wesentlich gleich lange vom Monde unabhängige Monate zerfiel 76). Hauptsächlich auf diesen aegyptischen war nach bestimmten Angaben und noch bestimmteren inneren Anzeichen der griechische Kalender des Eudoxos (blühte 386 d. St.) gegründet 77). Einen durch astronomisch genauere Bestimmung des Sonnenjahrs und überhaupt durch sorgfältigere Beobachtung der Himmelserscheinungen verbesserten stellte späterhin (um 600 d, St.) Hipparchos auf78). Des Letzteren Ansetzungen sind im praktischen Leben von den Römern nicht berücksichtigt worden, wie dies auch in Griechenland nicht anders gewesen zu sein scheint; wohl aber hat der Kalender des Eudoxos in Italien Eingang gefunden. Columella sagt



<sup>76)</sup> S. Beilage IV.

<sup>77)</sup> Strahon 17,1, 29, 806 46, 817 Cas. Plin: 2, 47, 130: Omnium redire easdem vices quadriemine easter Eudoave pital non ventorum modo, sed et reliquarum tempestatum magna az parte. Et est principium lustri eius semper intercedario anno, caniculari ortu (d. h. esin vicejishipier Cyclus beginnt mit dem Schitjahr und zwar mit dem Aufgang des Hundssternes). Vgl. Idelers Abhandlung 'über Eudoavas' in den Schriften der Berliner Akademie 1828, 1830.

<sup>78)</sup> Ideler Untersuchungen S. 265, Handb. 1, 91. 352 und besonders 358. Dieser Kalender ist durch Geminus erhalten.

ausdrücklich, nachdem er wie gewöhnlich den kürzesten Tag auf den 25. December angesetzt hat, daß Hipparchs Bestimmung davon abweiche: verum in hac ruris disciplina seguor nunc Eudoxi et Metonis antiquorumque fastus astrologorum, qui sunt aptati publicis sacrificiis, quia notior est ista vetus agricolis concepta opinio 70). Schon nach diesen Worten ist es unmittelbar gewifs, dass dieser Bauernkalender nicht etwa aus dem julianischen abgeleitet, sondern weit älter ist. Aber freilich giebt Columella ihn. wie begreiflich, mit beigesetzten julianischen Tagen; vor Caesar mufs der Ackerkalender eine andere Gestalt gehabt und den officiellen ganz ignorirt haben. Denn in Aegypten und Griechenland zwar, wo das bürgerliche Jahr unwandelbar feststand, hatte es keine besondere Schwierigkeit die astronomischen Daten in den bürgerlichen Kalender einzutragen: Meton konnte in seinem Parapegma z. B. die Tag- und Nachtgleichen im Voraus mit Sicherheit ansetzen, obwohl dieselben natürlich in jedem Jahre des Cyclus auf andere Daten fielen. Allein in Rom war dies nicht etwa schwierig, sondern seit Einführung der willkürlichen Schaltung geradezu unmöglich: kein Astronom konnte vorhersagen, auf welches Kalenderdatum im nächsten Jahre der längste Tag fallen werde, da es sich nicht astrono-

<sup>79)</sup> der. r. 9, 14, 12 und zor Erkiärung Ideler Untersuchungen S. 334 fg., Handb. 2, 142. Seltsum braucht derselbe 1, 322 diese Angabe Columelina als Beweis dafür, dafs die Opfertage in Griechenland anch metonischem Kalender geordnet gewesen seien; Columelina kann überhauft in diesem Zasammenhange nur die römischen meinen, deren Ordnung nach endoxisch-julianischem Kalender ja feststeht. — Uberigens verwechsele man nicht diesen vierjihrigen solarischen Kalender des Endoxos mit der nach Endoxos Setzungen bearbeitsten und van ihn hennanten busischere Oktasterir.

misch bestimmen liefs, ob es dem Senat gefallen werde eine Einschaltung zu beschliefsen oder nicht zu beschliefsen. Demnach blieb den Römern nichts andres übrig als ihren solaren Rusticalkalender ganz von dem lunisolaren bürgerlichen zu trennen; und dass dies in der That geschehen ist, zeigt nichts deutlicher als Catos Schrift vom Landbau. Alle seine landwirthschaftlichen Daten knüpfen sich an die Jahrzeiten und Jahrpuncte, nach welchen letzteren die begreiflicher Weise nicht häufigen genauen Datirungen abgemessen werden 80); dagegen sind alle juristischen Daten in den Contractformularen 8 1) auf den bürgerlichen Kalender gestellt und dabei auch die Clausel hinsichtlich der etwanigen Intercalation nicht vergessen offenbar weil dem Prätor nicht Instrumente mit eudoxischer Datirung vorgelegt werden konnten und überdies selbstverständlich jeder, der dies Schema benutzte, die Daten nach seiner Convenienz umschrieb. Damit stimmt es sehr wohl, daß Varro in seiner neun Jahre nach der Kalenderreform verfassten Schrift vom Landbau die Jahrzeiten zwar nach der alten rusticalen Datirung auf die 23. des Wassermanns. Stieres. Löwen und Scorpions ansetzte, aber zugleich die Umschreibung derselben in die ,jetzt bestehen-

<sup>81)</sup> c. 146-150.

den Kalendertage' beifügte — offenbar lag ihm im Sinne, dafs durch die Einführung des julianischen Kalenders es zuerst möglich geworden war die eudoxischen Daten allgemein gültig in officielle zu übertragen.

Wenn dieser eudoxische oder chaldäische <sup>\$2</sup>) Kalender in der Gestalt, die er in Italien angenommen hat, wiederhergestellt werden soll, so werden wir denselben, freilich unter Berücksichtigung der durch Caesars Reform veranlaßten Modificationen, zunächst aus Columella zu entnehmen haben, der nicht bloß den italischen Bauernkalender am ausführlichsten giebt, sondern dafür auch sich ausdrücklich auf die eudoxischen Fasten berült. Es kommt hinzu, daßs wesentlich derselbe Kalender auch Varro vorgelegen haben muß; denn die von diesem angegebenen Jahrzeitlängen und nach astronomischen Monaten angesetzten Jahrzeitanfangstage kommen genau aus mit den aus Columela entnehmenden Längen der astronomischen Monates <sup>\$3</sup>)-



<sup>82)</sup> So bezeichnet ibn Columella (11, 2, 94), indem er, im Gegensatz gegen die abweichende hijparchische Bestimmong, den volgen Ansatz der Winterwende mit dem Beisatz begleitet: 'zieut Chaldaei observant'. Es ist das bemerkenswerth—nicht als ob darnan folgte, dafs Endoxos seine Ansetzangen von den Chaldiere entonomen habe, was nicht wabrscheinlich ist und wovon Columella gewißer recht dentlich bervortritt die althergebrachten astronomischen Ansetzungen chaldisiche zu nennen, im Gegensatz, gegen die wissenschaftliche Mathematik, eben wie man den Kalendermacher und Nativitätensteller einen Chaldäer hiefs. Vgi. Cato der. r. 5: haruspicem augzuren harrolom Chalddeum ne quem consuluiser etid.

<sup>83)</sup> de r. r. 1, 28: Dies primus est veris in Aquario, aestatis in Tauro, auctumni in Leone, hiemis in scorpione. Cum uniucuiusque horum quattuor signorum dies tertius et vicesimus quattuor temporum sit primus, efficitur ut ver dies habeat XCI, aestas XCIV.

Hienach ist das folgende Schema des vorcaesarischen römischen Rusticalkalenders aufgestellt, dem zur besseren Uebersicht gleich die julianischen Daten beigefügt sind.

auchumus XCI, hiems XXCIX; quae redacta (vielleicht quare redacti) ad dies civiles nostros, qui nunc sunt, [sunt] primi verni temporis ex a. d. VII id. Pebr., aestivi ex a. d. VII id. Mai., auchumadis ex a. d. III. id. Sext., hiberni ex a. d. IV id. Nov. Diese Lesung ist, wie Keil mir mittheilt, die der Urhandschrift, nur das in dieser a. d. VII id. Sext. stand.

| che Datirung Epochen.                |                 | 15. Febr.     | 24. März<br>17. Apr. | Mai. 9. Mai Sommersanfang.<br>Iun. 19. Mai<br>Oninct 19. Inni | 26. Juni<br>20. Juli | 11. Aug.<br>20. Aug.<br>19. Sept.                     |             | 18. Nov.       |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| eigene Datirung julianische Datirung | 1 XVII k. Febr. | 1 XV k. Mart. | S VIIII K. A.        | Z3 VIII4. M<br>1 XIIII4. Iu                                   | XIIIk. S.            | 23 III id. Sext.<br>1 XIII k. Sept.<br>1 XIII k. Oct. | 23 Illid. N | 1 XIIIIk. D    |
| nge Jahrtage                         | 30              | 35            | 123                  | 154                                                           |                      | 246                                                   | 306         | 335            |
| Monatzeichen Monatlänge              | Aquarius 30     | Pisces 30     | Taurus 32            | Gemini 31                                                     |                      | Virgo 31                                              | Scorpio 30  | Sagittarius 29 |

84) Noted den Schem, des Colomalis verstreichen, vier vers agrieb, vom 23 des 104 Aussernaman bit zum 2 des Sitere 91, vom 22 des Siters bis sum 22 des Löfere 94, vom 32 des Löfere bis sum 22 des Scorpions bit sum 22 des Siters pis sum 22 des Sorpions bit sum 22 des Variennamas 99 Tiets, Andersvo finden nich Hangen, Garden et al. (2) des Sorpions bit sum 22 des Warsenamas 99 Tiets, Andersvo finden nich Hangen et Abrichaugen. So extit der venusintales hindere den ereten der Zwillinge and den 18, Mai, während er in fire Newla mit Columella.

Zur Erläuterung ist Folgendes zu bemerken. Als Neujahr war, wie Plinius (A. 77) ausdrücklich bezeugt, in dem eutoxischen Kalender der Siriusaufgang angesetzt; es fügt sich vortreflich in einander und sichert sowohl die Annahme, daß der römische Rusticalkalender der eudoxische als daß dieser der Kalender von Heliupolis ist, wenn einerseits der 20. Juli in unserm Kalender den Monat des Löwen beginnt, andererseits dieses in der That der Tag ist, an welchem in den Epochenjahren der Sothisperiode 2782 v. Chr., 1322 v. Chr. und 139 n. Chr. der Hundsstern in Heliupolis aufging und welcher darum als der normale Anfangstag des ägyptischen Wandeljahres galt § 3). Ob man übrigens auch in Italien den Monat des Löwen an die Spitze des Kalenders gestellt hat, läfst sich weder beweisen noch widerlegen § 6); bei der Art, wie er hier gebraucht



stimmt. So Plinius 18, 26, 235 den 1. des Wassermanns auf den 17. Jan. So Voilüs den 1. des Wassermanns auf den 17. Januar (1, 651), den 1. der Fische auf den 15. Fehr. (2, 458), den 1. des Stefer auf den 20. April (4, 713), den 1. der Zwillinge auf den 20. Mai (5, 693), den 1. des Krebses auf den 19. Juni (6, 727); den Eintritt in den Widder hat der Dichter vergessen. Von seinen Ansätzen stimmt der erste mit Pflinius, der zweite und der letzte mit Columella. Weiter entfernen sich die Ansetzungen des Chronographen von 364. Servieus zu Virgil Georg. 1, 205 faselt.

<sup>85)</sup> Also war das Neajahr des eudoxischen Kalenders weder, wie kalert (Lutersuchs. 2.61) meiuri, forferchenland der griechische (etwa 29. Juli), noch in Italien der italiache (etwa 2. August), sondern dort wie hier der althergebrachte Hundssternaufgangstag, als welcher überhaupt nach der im ganzen Alterthum gemeinen Ansicht (Petavius var. dizs. p. 102 ed. 1630) der erste des Löwen galt. Uchrigens möchte das Neujahr des metonischen Jahres chenfalls aus dem eudoxischen hervorgegangen sein; auf den Tag konnte es freilich icht treffen, da es zugleich Neumond sein multet un dals och wankte.

<sup>86)</sup> Censorinus 21, 13: Quibusdam ab ortu vergiliarum, nonnullis ab earum occasu, multis a canis exortu incipere annus naturalis

ward, kam es weniger noch als bei andern Kalendern auf die Neujahrsepoche an. Wohl aber erklärt sich hieraus die seltsame so viel besprochene Setzung der Jahrpuncte auf die achten Tage der entsprechenden Zeichen 8 1). Wir wissen anderweitig durch Hipparch, daß Eudoxos astronomisch die Jahrpuncte in die Mitte der Zeichen brachte und es ist dies aus astronomischen Gründen als die den Eudoxos zu Gebote stehenden Mittell der Beobachtung

videtur — geht auf den Sommer- und Winteranfang und das Neujahr des eudoxischen Jahres; allein es erhellt nicht, daß diese Nenjahrssetzungen italisch sind.

<sup>87)</sup> Vitruvius 9, 3. Manilius 3, 680. Columella 9, 14. 11, 2. Plinius XVIII, 25, 221. 26, 246. 27, 255. 28, 264. 29, 288; vgl. Varro de r. r. l. 28; Ideler über Eudoxus (Abhandl, der Berl, Acad. 1830) S. 60. Man beachte, dass die Alten die Jahrpuncte mehrtägig setzen, z. B. Columella die Sommerwende auf den 24., 25., 26. Juni bringt, ebenso der venusinische Kalender bei dem 26. Juni anmerkt: solstitium confectum. Vgl. Plinius 16, 39, 169. Natürlich ist dies nicht astronomisch genau zu versteben, sondern soll nur sagen, daß die Tag- und Nachtlängen nicht von einem Tag zum andern fühlbar variiren. Darum konnte Eudoxos recht wohl astronomisch mit der Frühlingsnachtsgleiche auf den sechsten des Widders, mit der Winterwende auf den vierten des Steinbocks kommen (Ideler a. a. O. S. 64) und dennoch er selbst oder spätere Kalendermacher es sich gestatten die Jahrpuncte leichteren Behaltens wegen im älteren eudoxischen Kalender sämmtlich auf den achten Tag des Zeichens wie im späteren julianischen sämmtlich auf a. d. VIII kalendas zu fixiren, d. h. dort auf 24. März, 26. Juni, 26. Sept., 24. Dec., hier auf 25. März, 24. Juni, 24. Sept., 25. Dec. Dies erklärt auch, warum in deu oben angeführten Berichten beiderlei Ansetzungen, ohwohl sie nicht geuau übereinstimmen, doch nicht selten nehen einander auftreten. - Uebrigens mufs man sich wohl hüten mit diesen auf derselben Rechuung beruhenden Setzungen, wie es Petavius (var. diss. p. 80) gethan, die ganz abweichenden hipparchischen Ansetzungen der Jahrpuncte (Colum. 11, 2, 94; Geminus c. 1.; Plinius 18, 25, 220) zu vermischen.

angemessenste Ansetzung erwiesen worden 88). Danach also hätte Eudoxos den Krebs astronomisch vom 11. Juni bis zum 11. Juni ansetzen müssen, um die Sonnenwende 26. Juli genau in die Mitte zu bringen; allein in diesem Fall wäre der ägyptische Hundssternaufgang nicht auf den ersten sondern auf den neunten des Löwen gefallen und dies offenbar bestimmte den Eudoxos in seinem praktischen Kalender die Anfänge der Zeichen um acht Tage zurückzuschieben. 8 9). Da Eudoxos astronomisch die Jahrpuncte in die Mitte der Zeichen brachte, so war es folgerichtig und im Alterthum überhaupt gewöhnlich, daß er sie nicht, wie wir zu thun pslegen, selber als Jahrzeitpuncte, sondern als Mittelpuncte der Jahrzeiten ansetzte und danach diese bestimmte 90). Damit kam man dann von selber auf eine Eintheilung des Jahres in acht halbe Jahrzeiten, die auch Varro angiebt 9 1), jedoch mit der bemerkenswerthen Abweichung, daß die 92 Tage zwischen der Sommerwende

Die kleinen Inconsequenzen in der Halbirung berahen auf der willkührlichen Fixirung der an sich mehrtägigen Jahrpuncte auf die achten der Zeichen (A. 87.) Uebrigens vgl. Beil. VI.

<sup>88)</sup> Ideler üher Eudorus (Ahh. der Berl. Akad. 1830) S. 55 fg. 89) Daß also diese Verschiebung mit der Vorrückung der Nachtgleichen nichts zu thun bat, leuchtet ein. Aher auch die Ansetzug der Jahrpuncte in die Mitte statt in die Anfänge der Zeichen steht damit, wie Idelera. a. O. gezeigt hat, durchaus in keinem Zusammenhang. 900 Genau stellen sich die Jahrtheile in seinem Kaleaders etc.

<sup>91)</sup> Varro de r. 1. 1, 28, wo die Zablen aber verdorben sind.

und der Herbstgleiche nicht, wie es eigentllich geschehen sollte, durch Herbstanfang in zwei gleiche, sondern durch den Aufgang des Hundsterns in zwei ungleiche (wahrscheinlich 24+68) Theile zerlegt werden, worin also das dem eudoxischen Kalender eigenthümliche Hundssternneuiahr noch einmal recht deutlich hervortritt. - Dafs diesem Kalender alle vier Jahre ein Schalttag zuwuchs. wurde schon bemerkt. Das Jahr, in welches derselbe eingeschaltet wurde, war nach Plinius (A. 77) ausdrücklicher Angabe das erste der vier: womit übereinstimmt, daß Caesar bei seiner Umgestaltung des officiellen Kalenders nach dem Muster des eudoxischen ebenfalls seinen Cyclus mit einem Schaltjahr begann 92). An welcher Stelle des Jahres Eudoxos den Schalttag einzulegen vorschrieb, finde ich nicht überliefert. - Statt Monatsnamen werden bei den griechischen Astronomen, die dieses Kalenders sich bedienen, die Sternbilder gesetzt; doch war diese Bezeichnung offenbar nicht als die gemeinverständliche. Von den Ackerbauschriftstellern wurde vielmehr, wie wir sahen, vorzugsweise nach Jahrzeiten und Jahrpunkten da-

<sup>92)</sup> Ideler 2, 131. Bückh (epigraph. chronol. Stud. S. 93fg.) rimm die Thatsache ein, daß der erste annus Iulianus 109 ein Schaltjahr war, bezieht aber diese Schaltung dennoch nicht auf das erste julianische Quadriennium, indem er annimmt, daß die anni Idem int dem 1. Marz 709 begonnen hätten; wo denn allerdings die Schaltung im Februar nur gelafst werden könnte als Schaltung am Ende eines andern julianischen zufällig unvollätudigen vierjährigen Cyclus. Allein er hat nicht bewiesen, was doch zu beweisen war, daß es noch im caesarischen Kalender ein Mürzneujahr gegeben lat; das Gegentheil, daß Caesar das Januarneujahr in den Kalender einführte, zeigt Beilage V. Es ist darum überflüssig darüber zu streiten, ob die Schaltung zweckmilisiger an das Ende oder an den Anfang der Periode gestellt werde; daß an sich beides möglich ist, leuchtet ein.

tirt, wobei es freilich an einer Bezeichnung des Monats fehlte. Im bäuerlichen Sprachgebrauch, der, vorzugsweise auf das Sonnenjahr angewiesen, nicht wohl mit Nachtgleichen und Sonnenwenden auskommen konnte, scheint man die bürgerlichen Monatsnamen auf die Sonnenmonate übertragen und zum Beispiel den Stiermonat Maius genannt zu haben. Wäre dies nicht üblich gewesen, so begreift man nicht recht, warum noch der julianische Monat mit einem bestimmten Thierkreiszeichen geglichen ward, so daß zum Beispiel der Mai, dessen erster Tag jetzt auf den funfzehnten des Stiers fällt, doch als Stiermonat betrachtet ward; und noch weniger liefse es sich dann erklären, wie bei der fast ein halbes Jahrtausend dauernden Verschobenheit des römischen bürgerlichen Kalenders doch den Römern noch das Gefühl für die Wechselbeziehungen zwischen Monaten und Jahreszeiten so lebendig bleiben konnte, wie es zum Beispiel die Stiftung des Blumenfestes am 29. April im J. 51393), die im Jahre 560 aufgestellte officielle Definition des 'heiligen Lenzes' auf März und April 9 4), ferner Catos Contractformulare und Caesars

<sup>93)</sup> Marquardt Handb. 4, 323. Dafs die Festlage dies römischen Ralenders älteste Institution, z. B. die Robigalien, mit den Jahrzeiten auskommen, ist begredlich. Bagegen die spiter geordneten k\u00fcn-nen entweder nach dem normalen oder nach dem verschobenen zur Zeit der Einsetzung angesetzt worden sein; in welchem letzteren Fall sie bei Caesars Reform aicht an den ihrer religiösen Bedeutung angemessenen Platz kommen konnten. Es steht dahin, oh mad ciezum Beispiel zur Erkl\u00e4risung des seltsanen Ansatzes der rinaliar rustica auf den 12. August wird bewatzen k\u00fcnom, mit dem schoo vero offenbar nichts anzulangen gewufst hat (vgl. de l. l. 6, 20. Plin. 18, 29, 289).

<sup>94)</sup> Liv. 34, 44 censuerunt — ver sacrum videri pecus, quod natum esset inter habendas Martias et pridie halendas Maias. Frei-

Kalenderreform selbst bezeugen. Dafs man die Tage eines jeden Monats fortlaufend zählen konnte, versteht sich; es scheint auch, dass man dies gethan und die Tage dabei als 'Theile' des Sternbildes bezeichnet habe, doch war dies sehwerlich gemeiner Sprachgebrauch 9 5). Die äußere Einrichtung eines solchen Kalenders werden wir entnehmen dürfen aus der des späteren Landkalenders 9 6), unter Beseitigung dessen, was darin dem julianischen Jahre angehört, zum Beispiel:

(Bild des Stiers.)
Mensis Maius.
Dies [¡XXXI.]
[Nonae septimanae.]
Dies hor. XIIIIS;
nox hor. VIIIIS.
Sol tango.

lich fielen diese Kalendermonate damals, in der Zeit der Kalenderverwirrung, sicher nicht in den Frühling.

96) Gedruckt znm Beispiel Grut. 138, 139; C. I. N. 6746. Mommsen, Chronol.

<sup>95)</sup> Die spätere teehnische Sprache der Astronomen scheidet streng zwischen den 360 Graden und den 365 1/4 Tagen der Ekliptik; άλλο μέντοι γέ έστι μοίρα και άλλο ήμέρα, Ichrt Geminus e. 1. Allein man entschließt sich doeh schwer, wenn Varro die Robigalien und die Floralien auf den zehnten und vierzehnten 'Theil' des Stiers bestimmt (A. 98), wenn die Jahrpuncte, offenbar mit der Ahsicht sie gemeinverständlich zu datiren, auf die achten 'Theile' der Zeichen gesetzt werden (z. B. Vitruv 9, 3 und sonst oft), dabei an etwas Anderes zu denken als an die Tage der Ekliptik. Es kommt hinzu, dass höchst wahrseheinlich die Theilung der Ekliptik in Grade erst von Hipparchos herrührt und vor ihm dieselbe nur in Zeichen und Tage zerfiel (Ideler über den Thierkreis Abh. der Berl. Akad. 1838. S. 18; Letronne im Journal des surants 1841 p. 68); ja es ist dies entseheidend für den eudoxischen Kalender und alle damit zusammenhängenden Satzungen. Ans diesen Gründen ist der Theil bier stets als Tag, night als Grad betrachtet worden.

Tutela Apollinis.
Segetes runcantur;
oves tunduntur;
lana lavatur;
vicea pabularis secatur.
Segetes lustrantur;
secrum Mercurio et Florae.

Der Kalender gab den Monatsnamen, die Tagzahl, die durchschnittliche Tag- und Nachtlänge, das Thierkreiszeichen, den Monatsheiligen ° 1), die an die Jahreszeit geknüpften ländlichen und sacralen Verrichtungen an, wozu dann noch die Angabe der Jahrpuncte, der Auf- und Untergänge der wichtigeren Gestirne und manches andere mehr hinzugefügt ward oder werden konnte.

Der Gebrauch, der von diesem Kalender vor Caesar gemacht worden ist, war rein privater Art. Der Landmann vor allem bediente sich desselben, um seine Zeitbestimmungen danach zu ordnen; demnächst wurde er zu wissenschaftlichen Zwecken benutzt, wie z. B. Varro in einem vor der Kalenderreform verfaßten Werke, um die ursprüngliche Bedeutung gewisser Jahrzeitleste, der Robigalien, Floralien, Vinalien zu erkennen, deren Kalenderdaten zunächst in eudoxische übertrug und aus diesen seine Folgerungen

<sup>97)</sup> Diodor. 2, 30: τῶν θεῶν δὲ χυρίους εἰναί φασι (οἱ Χαλδαῖοι) δώθεκα τὸν ἀριθμὸν, ὧν ἐκάστφ μῆνα καὶ τῶν δώδεκα λεγομένων ζφδίων ξν προσνέμουσι. Vgl. Beilage VII.

<sup>98)</sup> Plinius h. n. 18, 29, 284: Robigalia — nunc aguntur a. d. VII k. Mai. (25. Apr.), quomiam tunc fere segetes robigo occupal. Hoc tempus Varro determinat sole tauri parten decumam obtinente, sicut tunc ferebat ratio. §. 256: lidem (prisci) Floralia IIII kal. eaudem (Maias, 28. Apr.) instituerunt urbis anno DAIII ex croeculo Stipllae, ut omnia bene delporacerent. Hunc diem Varro determinat

fel höchstens insofern gekümmert, als sie, wahrscheimlich mit Rücksicht auf diese, den Frühling definirten als die zwei Kalendermonate, welche ganz in den eudoxischen Frühling fielen oder vielmehr fallen sollten. Aehnlich mögen sie auch bei der jährlichen Ansetzung der Wandelfeste sich nach der eudoxischen Tafel orientirt haben. Allein die fixirten Festtage waren sämmtlich auf den officiellen Kalender gestellt und wurden darum von der Verwirrung desselben mit ergriften und von den ihnen zukommenden Jahreszeiten entfernt "9"); wenn Columella den eudoxischen Kalender dem öffentlichen Gottesdienst angepafst nennt, so meint er natürlich den Kalender, den er selber giebt, welcher allerdings der eudoxische von Caesar dem öffentlichen Gottesdienst angepafste ist. Dennoch erledigen sich hiemit die übertriebenen Vorstellungen, die man sich von der republika-

sole tauri partem XIIII obtinente. §. 259: Vinalia altera aguntur a. d. XIIII. 8, 8pt. [19. Aug.). Varroe as a fidula incipiente occidere mane determinat quod volt initium auctumni esse. Diese varcenischen Berechungen, die obne Xweifel bereithere aus den 8. Boche fertig, stimmen nicht völlig mit den eudoxischen: der zehnte und der vierzehnte des Stiers würden, julianisch ausgedrückt, der 20. und der 30. April sein, nicht der 25. und 25., so dafs selbst das Intervall dort drei, bier zweitägig ist; der Herbstanfang, wei im Varroselbst julianisch bestimmt, ist der 11., nicht der 19. August. An der Lesung zu zweifeln ist kein Grund, zumal der 19inins selbst die Differenz der Ansetungen andeutet (sieut tune ratio ferebat); doch weiß ich die Verschiedenheit nicht zu erklären.

<sup>99)</sup> Sueton Caex. 40: fautos correxi! — adoo turbatos, ut neque measium feriaa aestati neque vindemiarum auctumno competerent. Vgl. Plutareh Caes. 59. Hier sind nicht die religiüsen, sondern die bekannten Gerichtsferien der Kaiserzeit gemeint; ob diese von Sueton mit Recht in die republikanische Epoche versetzt werden, itt hier zu nutersuchen nicht der Ort.

nischen Kalenderverwirrung zu machen pflegt. Der officielle römische Kalender lief freilich weder mit der Sonne noch mit den Mond; aber genau dasselbe gilt auch von dem ägyptischen Wandeljahr, das in ähnlicher Weise den Stempel trägt von der freilich imponirenden Steifheit der Nation und von ihrer eigenthümlichen Unfähigkeit sich den Bedingungen der menschlichen Existenz geistreich anzuschmiegen. Beide, das ägyptische weit mehr noch als das römische 100), haben den Jahrzeitfesten großen Eintrag gethan, jener sogar deren wahre Bedeutung den späteren Geschlechtern verdunkelt; allein beide ließen sich ertragen. weil daneben für die nothwendigen Jahrzeitbestimmungen durch einen anderen Kalender gesorgt war. Erst das acilische Gesetz mit seinem verunglückten Reformversuch machte den römischen officiellen Kalender wahrhaft unbrauchbar; denn die Zeittheilung läfst sich am Ende jede Willkür gefallen, nicht aber die Unsicherheit über die Längen der kommenden Jahre, die damit einrifs. Caesar half endlich, indem er den bestehenden officiellen und den bestehenden Bauernkalender zusammenschmolz 101), ienem die Tag - und Monatsnamen, die äußere Einrichtung und Theilung der Monate und, so weit thunlich, die Monatsläugen, ferner den Platz der Schaltung und die officiell datirten Feste entlehnend, diesem die Jahrlänge, den Schaltevelus

<sup>100)</sup> So wandelten bei den Aegyptern die Feste der Winterwende, der Frühlings- und Herbstgleiche, des Endes der Nilflath den Kreislauf durch die Jahreszeiten mit (Lepsius Chronol. 1, 192).

<sup>101)</sup> Den richtigen Gedanken, dafs der rümische Rusticalkalender auf einem Sonnenjahr beruhe und sehon vor Caesar in Gebrauch gewesen sei, hat bereits Pontedera amitä, p. 244 fg. ausgeführt, aber in einer Weise, dafs das Wahre in dem Meere von leeren und nichtsnutzigen Hynothesen zleichsam verschwinden.

und Schalttag, die Jahrpuncte und Sternerscheinungen. Doch ist diese Verschmelzung nicht völlig gelungen. Die Himmelsdaten im officiellen Kalender zu finden scheint den Römern Anstofs gegehen zu haben: Ciceros Scherz ist bekannt, dafs die Leier jetzt nach Verordnung aufgehe 1°21), und bemerkenswerther noch ist es, dafs von den auf uns gekommenen römischen Kalendern des officiellen Jahres nur der sehr alte in Venusia gefundene und der antiatische Himmelsdaten aufführen 1°3), dagegen der Bauernkalender, mit geringer Umgestaltung nach dem neuen julkinsichen Jahre, nach wie vor in Gebrauch blieb. Indefs darauf kam wenig an; im Ganzen genommen haben wenige legislatorische Reformen so vollständig ihren Zweck erreicht wie die caesarische des Kalenders.

Denn erst in dem hier dargelegten Zusammenhang tritt die Einführung des julianischen, das heifst des jetzt gültigen Sonnenjahrs in das richtige Licht. Das Mondsonnenund überhaupt das Wandeljahr ist, weltgeschichtlich betrachtet, ein Uebergangsstadium zwischen dem Mondmont und dem freien den Jahrzeiten sich stetig anschmiegenden Sonnenjahr; es ist, wie jeder Uebergangszustand, ehenso unvermeidlich wie unbequen. Alle Nationen des Alterthums haben mit dem Wandeljahr sich Jahrtausende beholfen und gemüht und doch mit keiner Astronomie dessen radikalen, die praktische Ünbrauchbarkeit nothwendig in sich schließenden Feller, die füllblare Abweinelig in sich schließenden Feller, die füllblare Abweinelig in sich schließenden Feller, die füllblare Abweine

<sup>1042)</sup> Platarch Caes. 39. Er traf, denn die Leier ging in Italien nieht am 5. Januar auf, auf welchen der Dietator sie eitirt hatte, sondern am 5. November [Ideler über die Fasten des Ovid, Abh. der Berliner Akademie 1822/3 S. 145.)

<sup>103)</sup> Ideler 2, 140 übersah die Ausnahmen.

chung von den Jahrzeiten aufzuheben vermocht 104). "Wenn 'alle Völker einerlei Monate hätten', schrieb Galen, ,so 'würde Hippokrates den Arktur, die Plejaden, den Hund, 'die Nachtgleichen und Sonnenwenden nicht erwähnen: 'er würde sich begnügt haben zu bemerken, dass zum 'Beispiel im Anfang des Monats Dios die Luft von dieser 'oder jener Beschaffenheit sei. Da indessen diese Bezeich-'nung nur die Makedonier verstanden haben würden, nicht 'aber die Athener und die übrigen Völker, so zog er, um 'allen nützlich zu werden, die Nennung der Nachtgleiche der-'jenigen des Monats vor.' Es ist heute so geworden, wie der verständige Mann es wünschte, und zwar einfach dadurch, daß Nachtgleichen und Sonnenwenden die Angelpuncte des Kalenders selbst geworden sind. Eine Jahrordnung, welche den Mond ganz aufser Acht läfst und, lediglich der Sonne folgend, die Schaltung auf dasienige Minimum beschränkt, welches erforderlich ist um iedem Jahr eine ganze Tagzahl zuzutheilen, das ,natürliche Jahr', wie die Römer es treffend nennen, ist die einfachste und wirksamste Lösung eines allgemein menschlichen Bedürfnisses und hat darum mit derselben Nothwendigkeit wie das Handwerksgeräth und die Arzneimittel über die Grenzen derjenigen Nation hinaus, die es zuerst aufzustellen gewürdigt worden war, sich verbreitet, die unzähligen conventionellen Gemeindekalender (anni civiles) überflügelt

<sup>104)</sup> Das aegyptische Wandeljahr, von denen, die es ordeten, ohne Zweifel als freies und festes Sonneajahr angelegt, wurde Wandeljahr dadurch, dals man zur Zeit seiner Einführung den Sonnealauf nicht gebörig kannte und späterbin sich eigensinnig eggen die Intercalation hornitet. Dem Mondsonnenjahr ist es verwandt, insofern es mehr noch als dieses gegen die Jahreszeiten sich gleichgülüg verbilt.

und verschlungen und sich zu dem erhoben was es jetzt ist, ein Völker- und Weltjahr. Es war im Stillen des heliupolitanischen Heiligthums, wo vor mehr als dreitausend Jahren zu diesem großen Bau der Grundriß entworfen ward. In Aegypten hat das natürliche Jahr das officielle als solches nicht zu verdrängen vermocht; aber dennoch ist auch ienes uns unter dem Namen des Kaiser- oder des alexandrinischen geläufige Jahr seit unvordenklich früher Zeit im gemeinen Gebrauch der ägyptischen Landwirthe wie der ägyptischen Astronomen gewesen. Es sind gute Gründe vorhanden den ersten Versuch dasselbe zum officiellen zu erheben in das Jahr 1483 vor Chr. zu setzen 105), wie denn auch das Neujahr dieses festen Jahres und die Vollendung des vierjährigen Cyclus früh durch religiöse Feierlichkeiten ausgezeichnet worden sind 106). - Es bleibt dahingestellt, in wie weit die älteren Ansetzungen namentlich der Fixsternaufund Untergänge von Hesiod an auf eigenen in Griechenland angestellten Beobachtungen beruhen oder von Chaldäern und Aegyptern herüber genommen worden sind; hier ist noch, wenn einmal ein zweiter Petavius aufstehen sollte, ein reiches Material herrlicher Aufklärung uralter weltgeschichtlicher Internationalbeziehungen. Vollständig soll nicht lange vor Alexander dem Großen Eudoxos von Knidos, ein jüngerer Freund und Studiengenosse Platons, nach mehrjährigem Verkehr mit den schweigsamen Geweihten von Heliupolis, den Schatz gehoben und den heliupolitanischen Sonnenkalender für seine Nation bearbeitet haben. Es ist möglich, ja wahrscheinlich, daß er da-

<sup>105)</sup> S. Beilage IV.

<sup>106)</sup> Lepsius Chronol, der Aegypter 1, 154.

bei auch ältere griechische und chaldäische Wahrnehmungen benutzte und von seinem Eigenen hinzuthat; die Wegwerfung der fünf Epagomenen und die Vertheilung aller 365 Tage in die zwölf Monate ist vielleicht nicht ägyptisch; allein dafs sein Kalender im Wesentlichen auf dem heliupolitanischen beruht, beweist unwiderleglich die darin gesetzte Sonnenjahrlänge, der vierjährige Cyclus und vor allem das Hundssternneujahr. Auch in Griechenland wurde der Sonnenjahrkalender so wenig wie in Aegypten officiell eingeführt; aber wie viel er gebraucht ward, zeigt wohl nichts so deutlich als einerseits die bekannten Bemühungen der attischen Astronomen ihrem Mondsonnenjahrkreis die Jahrzeitenepochen einzufügen, andererseits die durch die Griechen vermittelte Verbreitung der Sonnenjahrordnung nach Vorderasien und nach Italien. Das syromakedonische Sonnenjahr mit seinem um die Herbstnachtgleiche fallenden Neujahr und seinen zwölf nach der Ekliptik abgemessenen, auch wohl danach benannten Monaten erscheint zwar zuerst in der Zeit nach Christi Geburt anstatt der älteren kleinasiatischen Mondsonneniahre 107) und über seine Entstehung ist keine Kunde auf uns gekommen; aber es ist dasselbe sicherlich nicht eine Nachbildung des julianischen Jahres, sondern eine gleichartige ebenfalls aus dem gemeinen eudoxischen Bauernkalender hervorgegangene Bildung. Dafs in Italien der eudoxische Bauernkalender lange vor Caesar im Gebrauch gewesen ist, denke ich erwiesen zu haben. Caesar ist es gewesen, der den letzten so unendlich einfachen und darum so unendlich großen Schritt that das Jahr des Bauern zum Jahr des Staates zu machen; es ist

 $<sup>107)\ \</sup>mbox{Ideler}\ 1$  ,  $412\ \mbox{fg}.$  Böckh epigraphisch - chronol, Studien S. 106.

eine Vorsehung darin, daß sein Name noch heute an demselben hängt und für alle Ewigkeit an demselben hängen wird. Der Dichter hatte Recht, als er ihn sagen ließ:

> media inter proelia semper stellarum caelique plagis superisque vacavi nec meus Eudoxi vincetur fastibus annus 108)

und guten poetischen Grund den großen Staatsmann für seine Kalenderreform gerade an derselben Weisheitsquelle schöplen zu lassen, aus der einst Eudoxos geschöpft latte. Aber daß der Dictator, um den häuerlichen Kalender seiner Heimatlı zum officiellen zu erheben, Studien in Alexandreia gemacht hal, ist eine nur von einigen spätern Griechen 1°0°) berichtete Anekdote, die man künftig wird zu ihres Gleichen stellen müssen. Das julianische Jahr ist in einem ganz anderen und tieferen Sinn ein ägyptisches, als ihn dieses Geschichtehen von der beiläufigen Einstudirung einer damals jedem gebildeten Mann wohlbekannten Einfehtung bei einem zufälligen Aufenthalt Caesars in Alexandreia damit verbinden möchte. Es ist wahrscheinlich,

<sup>108)</sup> Lucan. 10, 185 fg.

<sup>109)</sup> Appian der Alexandriner 2, 154; Dio Cass. 43, 26, vielciech beide aus keiner anderen Quelle als dem Biolog Caesars und
des gelehrten Aegypters bei Lucan. Was Macrohins (1, 16, 39 sq.,
14, 5) sagt, daß Caesar in seinen anstronmischen Schriften wie bei
seiner Kalenderzeform ab Aegyptitis disciplinis hausit, ist ganz
richtig; doch beweisen die Anführungen (gesammelt in Nipperdeys)
Caesar p. 157 sq.) aus seinem den Nalender begleitenden Edict (denn
etwas anderes wird die sogenannte Schrift de artris nicht sein), dafs
er, wie begreiffelb und wie ausch Ammianus (26, 1, 13) sagt, vorzugsweise aus griechischen Astronomen, nicht aber unmittelhar aus
aegyptischen Quellen schöpfte. Dafs sein Astronom Sonsigenes (vgl.
Reimarus zu Dio a. a. O.) ein Alexandriner gewesen, finde ich
wohl bei den Neueren, aber nicht quellenmißig belegt.

dafs das von Caesar gegebene Beispiel dazu beitrug den analogen ägyptischen und syromakedonischen Sonnenjahren größere Verbreitung zu verschaffen; doch hielten die römischen Kaiser, der für die Regierung Aegyptens feststehenden Maxime getreu, auch ihrerseits den alten Eidschwur der Pharaonen keine Einschaltung vorzunehmen und ließen das in Aegypten officielle Jahr nach wie vor durch die Jahreszeiten wandeln. Aber das Princip des julianischen Jahres beherrschte die ganze römische Welt und nur wo der römische Einfluß nicht hinreichte, bei den Persern und Orientalen, hat das nicht nach den Jahrzeiten orientirte Jahr, theils das ägyptische Wandeljahr, theils das freie Mondjahr sich im Gebrauch behauptet.

#### DAS AMTSJAHR.

Nachdem die Lebenslänglichkeit des höchsten Amtes in Rom beseitigt war, wurden die Beamten auf ein Kalenderjahr gewählt, so daß sie vom Kalendertage ihres Amtsantritts bis zu dem dem nächsten gleichen Kalendertag vorhergehenden in Function blieben. Es ist dies für die spätere Zeit allbekannt, aber auch für die frühere ausdrücklich bezeugt 1 1 0) und durch eine große Anzahl später aufzuführender einzelner nur unter dieser Voraussetzung sich erklärender Thatsachen bestätigt, auch seit langem allgemein angenommen. Wo nun dafür gesorgt war, daß die Jahrcollegien in regelrechter ununterbrochener Reihe sich ablösten, fiel die einzelne Amtirung zwar nicht oder nur zufällig mit dem Kalenderjahr zusammen, aber es konnte doch, wenn man nur den Unterschied des - kalendarisch eigentlich gleichgültigen - Neujahrs- und des Antrittstages im Auge behielt, jede Amtirung auch als Kalenderjahr angesehen werden. So verhielt es sich mit dem Volkstribunat, dessen Antrittstag seit dem J. 305 unverrückt der zehnte December geblieben ist 111). Dagegen war die



<sup>110)</sup> Liv. 3, 38 vgl. 36.

<sup>111)</sup> Becker 2, 2, 263. Auf die erste Wahl von 261 wird man dies nicht beziehen dürfen.

Ablösung der obersten und eponymen Beamten einer Menge von Zufälligkeiten und Schwankungen unterworfen, welche vollständig darzulegen die Beschaffenheit unserer Quellen bei weitem nicht gestattet, deren Spuren aber es dennoch nicht überflüssig ist so weit möglich zu sammeln. historische Richtigkeit dieser Ansetzungen bleibt dabei ganz aus dem Spiel. Es erweckt kein günstiges Vorurtheil dafür, daß dieselben in der halb sagenhaften Zeit zahlreich sind und offenbar in den Chroniken, aus denen Livius und Dionysios schönsten, die vollständige bis auf den Tag genaue Reihe vorlag, dagegen von der Alliaschlacht an bis auf die punischen Kriege die Daten äufserst spärlich fliefsen. Indefs wenn dieselben auch zum Theil erfunden sein sollten, so ist dies wenigstens in einer Zeit geschehen, die von der Beschaffenheit des älteren römischen Amtiahrs noch eine lebendige Vorstellung gehabt hat. Dabei ist vor allen Dingen der wichtige gewöhnlich nicht genug beachtete Unterschied des älteren freien und des späteren fixirten Antrittstages im Auge zu behalten. In der früheren Zeit galt die einfache Regel, dass jedes Jahrcollegium das Recht und die Pflicht habe ein Kalenderjahr, vom Tage des factischen Antrittes an gerechnet, im Amte zu bleiben, wo denn natürlich jede außerordentliche Verfrühung oder Verspätung des Eintretens eines einzelnen Collegiums den Antrittstag zurück oder vorwärts schob. In der späteren Zeit der Republik steht das Amtsneujahr dagegen wesentlich ebenso fest wie das kalendarische. Es kann zwar wie dieses durch eine legislative Maßregel verschoben werden, aber wenn zufällig ein Collegium früher als es sollte zu functioniren aufhört, tritt das folgende darum nicht früher an; wenn umgekehrt ein Collegium seinen

Antritt verspätet, tritt dasselbe darum nicht später ab 1 1 2). Die Interregnen, durch welche in beiden Fällen zunächst

<sup>112)</sup> Nach älterem Rechte also kann, da der Wegfall eines Mitglieds das Collegium nicht aufhebt und die Amtfrist nicht dem Individnum, sondern dem Collegium gesteckt ist, wohl für einen einzelnen Beamten eine Ersatzwahl eintreten, obgleich auch dies in früherer Zeit häufig unterblieb; der nachgewählte Beamte tritt dann natürlich ein in die laufende Amtszeit. Aber ein Collegium für das andere zu sufficiren ist nicht möglich, ohne damit einen neuen annus zu beginnen. Keine wahren Ausnahmen sind Fälle wie 245 und 578, in denen wohl beide eponyme Consulu starben, aber das Cullegium doch niemals zu existiren aufhörte, und der von 303, da die Wahl der acht Männer zu den zwei schon regierenden wahl wescatlich als Cooptation zu fassen ist. Ebensowenig begegnet, wie dies im VI. Abschnitt bei Erörterung der Lustrenfrist weiter dargethan ist, Suffection eines Censorencollegiums; hier kamen sogar die Singularsuffectionen bald aus der Uebung und trat bei Weglnll des einen Collegen in der Regel die Abdication des andern ein. - Nachdem der Tag des Amtwechsels fest geworden, war man freilich genötbigt, wenn das Collegium des laufenden Jabres vor der Zeit erledigt war and man nicht his zum Jahresschlufs die Interregnen fortwähren lassen wollte, ein Collegium für den Jahresrest zu bestellen und in der Rechnung für beide Callegien nur ein Jahr in Ansatz zu bringen. Wenn also rechtlich gültig erwählte und eingesetzte Benmte (denn dies sind auch die magistratus vitio creati: Varro 6, 30, Becker 2, 2, 52) vor der Zeit niederlegen, weil nus irgend einem Grunde der göttliehe Segen nicht auf ihnen zu ruhen scheint (so z. B. Liv. 5, 17 and die Stellen A. 179; Becker 2, 1, 308), so werden sie natürlich darnm nicht weniger als Eponyme gezählt, wenn jedoch eine solche Abdunkung sehr bald nach dem Antritt stattfand, sie and thre Nachfolger zusammen nur als ein ganzes Collegium gerechnet. Es ist dies der älteste Fall collegialischer Suffection; doch ist das früheste sichere Beispiel der Art das hekannte vom J. 592. denn das ähnliche vom J. 310 ist nachweislich erdichtet (S. 88) und das unter dem J. 361 nach den unsicheren Spureu der capitolinischen Tafein restituirte mindestens zweiselhaft. Es ist niebt nhzuseben. was anch in andern Fällen vorzeitiger Erledigung staatsrechtlich einem solchen Verfahren entgegengestanden haben sollte. Dennoch

die Lücke gefüllt wird, fallen chronologisch betrachtet von selbst den betreffenden Eponymen zu. Das Magistratsjahr mit fixirtem Antrittstag ist von dem Kalenderjahr also nur im Neujahrstag verschieden und kann demselben wesentlich gleichgeachtet werden; wie ia auch das heutige Kalenderneujahr eben hervorgegangen ist aus der Uebertragung des Amtsneujahrs auf das Kalenderjahr. Dagegen das Magistratsjahr mit frejem Antrittstag ist nichts anderes als die zwischen dem factischen Antritt und dem factischen Rücktritt liegende Frist; es ist also zwar nicht leicht länger, aber oft kürzer als das Kalenderiahr und stellt wegen der dazwischen ausfallenden Interregnen nicht einmal eine chronologisch fortlaufende Reihe dar, so daß es dem Kalenderjahr von Haus aus incongruent ist und nur durch legale Fiction einem solchen gleichgesetzt werwerden kann. Darum ist es für die römische Chronologie eine Cardinalfrage, wann das Magistratsneuiahr fixirt ward; und darauf vor allen Dingen ist die Untersuchung zu richten. - Vorher aber wird es nicht überflüssig sein den technischen Begriff, den in der Magistratschronologie das Wort annus hat, genau festzustellen. Es bezeichnet dies nicht das Kalenderjahr - denn wo der Beamte im Amt triumphirt, ist ihm stets die ihm eigene Jahrzahl beigeschrieben, während, wenn damit das betreffende Kalenderiahr gemeint ware, nothwendig wenigstens ebenso oft die des Folgejahrs stehen müfste. Sollte z. B. das capitolinische Jahr CCCIV das Kalenderjahr vom 1. März bis 27. Schaltmonat

wurde es vermieden, obwohl mehrmals, z. B. 546, 672 dazu Veranlassung war, und erst im J. 711 entschloß man sich dazu nach dem Fäll der beiden Consuln litrius und Pansa, worauf dann seit Augustus die der Republik so gut wie unbekannten Collegialsoffectionen die gesetzliche Regel der Kaiserzeit worden.

bezeichnen, innerhalb dessen am 13. Dec. die Consuln Valerius und Horatius antraten, so triumphirten sie am 13. 24. Aug. 305, nicht, wie doch in der Tafel steht, 304. Es bezeichnet der annus also die Amtszeit, aber nicht schlechthin, da er nie auf den König oder Zwischenkönig bezogen wird, sondern die Amtszeit des auf ein Kalenderjahr gewählten, wenn auch vielleicht kürzer oder länger functionirenden eponymen Collegiums. Das zweite Decemviralcollegium blieb über anderthalb Jahre in Function; die Beamten des J. 352 dankten 21 Monate vor dem Schlufs ihres Kalenderjahrs ab; nichts desto weniger gilt den Fasten sowohl jene neunzehn- wie diese zehnmonatliche Frist weder mehr noch weniger als die gewöhnliche Einheit des Kalenderjahrs. Es ist also dieses Fastenjahr, insofern es in seiner ursprünglichen Bedeutung gesetzt und nicht in der später zu erörternden übertragenen als Kalenderjahr verwendet wird, ein gewöhnlich ungleich aus zwei Kalenderjahren ausgeschnittener, in der älteren Zeit des freien Amtsantrittes meistentheils, in der späteren des fixirten immer und mit rechtlicher Nothwendigkeit, von zwei gleichen Kalenderdaten eingeschlossener Zeitraum. Daraus folgt also, daß das Neujahr dieses Amtsjahres mit jeder zufälligen, später mit ieder gesetzlichen Verschiebung des Antrittstages ein anderes ward; und dies bestätigt die Reihenfolge, in der mehrere demselben Jahre angehörige Daten in der Triumphaltafel verzeichnet sind:

| J. d. St.<br>Varr. | Antrittstag. | Triumphaltage.                    |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| 394                | -            | 14 Schalim.<br>15. März - 5. Sepi |
| 445                |              | 15. Oct 13. Nov.                  |
| 450                |              | 24. Sept 29. Oct.                 |
| 461                |              | 13. Jan 13. Febr                  |
| 474                |              | 1. Febr 10. Juli                  |

| J. d. St.<br>Varr. | Antrittstag. | Triumphaltage.                   |  |
|--------------------|--------------|----------------------------------|--|
| 458                |              | 26. Sept 5. Oct 1. Febr 5. Febr. |  |
| 513                |              | 4. Oct 6. Oct 1. März - 4. März  |  |
| 521                |              | 1. Febr 15. März                 |  |
| 587                | 15. März     | 27-29. Nov 1. Dec 17. Febr.      |  |
| 790                | 1 lan        | 30 Juni - 3 Sept - 12 Oct        |  |

Sie fügt sich keinem festen Neuiahrstag, weder dem kalendarischen des 1. März, noch dem der Aeren von Erbauung der Stadt und von Vertreibung der Könige 21. April und 13. Sept., harmonirt aber vollkommen mit der Annahme, dafs in dieser Zählung mit dem jedesmaligen Antrittstag des Collegiums das neue Jahr beginnt 113). Es folgt also hieraus für die Zeiten, wo das Amtsneujahr sonst nicht bekannt ist, dafs es nicht zwischen zwei Triumphaldaten desselben Jahres gefallen sein kann, also z. B. 474 nicht zwischen 1. Febr. und 20. Juli. 513 nicht zwischen 4. October und 4. März. Aber auch hievon abgesehen findet die Untersuchung über die Amtsneujahre, zu der wir uns jetzt wenden, eines ihrer wichtigsten Hülfsmittel in dem officiellen und datirten Verzeichnifs der Triumphe, indem dasselbe sorgfältig die vor und nach der Amtsniederlegung geseierten Siegesseste unterscheidet 114) und diese, zwar nicht gerade in der ältesten Zeit der Sommerfeldzüge, wohl aber etwa von der Mitte des vierten Jahrhunderts an. regelmäßig 1 1 5) und oft nachweislich erst gegen das Ende

<sup>113)</sup> Dies bemerkt auch Brücker Unters. S. 329.

<sup>114)</sup> Triumphe nach Niederlegung des Amtes fanden übrigens vor 427 gar nicht, in den folgenden zwei Jahrhunderten nicht häufig statt.

<sup>115)</sup> Natürlich kommen auch jetzt auch Sommerfeldzüge und Triumphe in der Mitte der Amtszeit vor, nachweislich z. B. 488. 513, was Vorsicht nüttig macht. Die Daten proconsularischer

der Amtszeit gefeiert wurden. Es sind die Triumphaldaten in dieser Hinsicht namentlich von Bredow 116) verständig benutzt, von neueren Bearbeitern desselben Gegenstandes dagegen, wie von Becker 116a) und A. Mommsen 117), häufig unbillig vernachlässigt oder gar ignorirt worden.

# 245 bis 260: 13. Sept.

Die ersten Consuln traten nach Angabe des Dionysios 1 18) an im 1. Jahr der 68. Olympiade, unter dem Archontat des Isagoras, τεττάρου τμυρίων είς τὸν εναυτούν εκεῖνον ὑπολειτομένων. Es fragt sich, welches Neujahr Dionysios hier im Sinne gehabt hat. Gewiß nicht das attische, wie dennoch Manche angenommen und den Amtsantritt der ersten Consuln danach in den März gesetzt haben 1 18 2); denn obwohl Dionysius seinem Jahre das nach der gangharen Gleichung entsprechende Olympiaden- und Archontenjahr beizufügen pflegt, hat er doch seine Annalen nach römischen Jahren geordnet und konnte nicht, ohne darauf besonders hinzuweisen, die Monate attisch zählen. Unter den vielen römischen Neujahren aber wird man wahrscheinlich, wie es auch ge-

Triumphe geben für diese Untersuchung keine Ausbeute, da wenn das Amt einmal verlängert wurde, es eben so häufig, ja häufiger auf eine Feldzugsfrist als anf kurze Zeit prorogirt ward.

<sup>116) &#</sup>x27;Zu welcher Zeit des Jahres traten die römischen Consulu ihr Amt an'? in seinen Untersuchungen über alte Geschichte (Altona 1800) 1, 138—184.

<sup>116\*)</sup> Handh. 2, 2, 94-102.

<sup>117)</sup> Röm. Daten S. 21fg, altröm. Zeitrechnung S. 57fg. 118) 5, 1.

<sup>115\*)</sup> Scheiffele röm. Jahrb. S. 61. A. Mommsen röm. Daten S. 22.

wöhnlich geschieht 1 1 9), an das zur Zeit des Dionysios geltende Kalenderneujahr, also den 1. Jan. zu denken haben; theils weil die Auffassung eines älteren Consuljahres als zurückgerechneten julianischen zwar nicht historisch, aber chronologisch richtig und den Späteren geläufig ist, theils weil nur unter der Voraussetzung, daß die Vertreibung der Könige in den Sept. fiel, die früheren und späteren Daten desselben Schriftstellers sich erklären; die Erscheinung der letzten Vorzeichen der herannahenden Revolution im Frühighr vorher 1 19 a ); die Angabe, daß 254 nach dem Tode des einen Consuls am dritten Tage nach den römischen Spielen (im Sept. 120) sein College ,die übrige kurze Zeit' allein im Amte geblieben sei 120a); endlich der ganz entscheidende Bericht, daß die Consuln des J. 260 kurz vor dem gesetzlichen Endtermin ihres Amtes die Wahlen ihrer Nachfolger vornahmen und darauf zum September, früher als die bisherigen Consuln (Θάττον) ἢ τοῖς προτέροις ἔθος ἦν), dasselbe niederlegten 121), wozu man noch den freilich nicht von Dionysios, sondern von Plutarch 122) berichteten mit dem Amtsantritt am 1. März durchaus nicht vereinbaren Todestag des Brutus 28. Februar fügen kann. Es sind also entweder die Kalenden oder die Idus des September von Dionysios gemeint,

<sup>119)</sup> Becker Handh. 2, 2, 95. Schwegler R. G. 2, 99.

<sup>119</sup> a) Dionys. 4, 63. A. Mommsen durfte dies nicht für seine Auffassung anführen; ein vor dem 1. März erschienenes Wahrzeichen würde mit mehr Recht ein winterliches heißen.

<sup>120)</sup> Später wurden sie vom 4-19. Sept. geseiert; welches der ursprüngliche Festtag war, ist nicht bekannt. 120 a ) Dionys. 5, 57.

<sup>121)</sup> Dionys. 6, 49.

<sup>122)</sup> Poplic. 9.

denn es steht fest, daß die Consuln nur am Neu- oder am Vollmondstag ihr Amt antreten können; unter diesen beiden Tagen aber entscheidet der Zusammenhang der eben mitgetheilten Angaben für den späteren. Diese Iden des September des J. 245 sind auch anderweitig ein bedeutsamer Tag in der romischen Chronologie: es ist der Tag, an dem der Consul M. Horatius den capitolinischen Tempel einweihte 123). Wenn diese älteste Angabe mit der jüngeren den Horatius nur als Ersatzconsul aufführenden in Widerspruch tritt, so ist die letztere eben augenscheinlich eine spätere Interpolation 123a); die innere Unmöglichkeit. daß der durch die Revolution ans Ruder gelangte Consul mit jener Weihe des fertig vorgefundenen Tempels sein Amt begonnen haben soll, kommt nicht in Betracht bei einer Erzählung, die im besten Fall Sage ist 124). - Was sonst von angeblichen Daten der Königsflucht und des Antritts der ersten Consuln sich vorfindet, beruht lediglich auf alten oder neuen Mifsverständnissen 124a). Das aber scheint offenbar, daß in der älteren und reineren Ueber-

<sup>123)</sup> Plutarch Poplic, 14. Liv. 7, 3.

<sup>123 \*)</sup> Bekanntlich nennt der bei weitem älteste Gewähtsmann olybios (3, 22) als eponyme Consuln dieses J. Brutus und Horatius; die Namen des Lucretius, Tarquinius, Valerius Poplicola sind wohl erst im siebenten Jahrhundert in die Fasten dieses Jahres hineingelozen worden.

<sup>124)</sup> Dionysios 5, 35 und Tacitus hist. 3, 72 haben aus dieser Ursache die Tempelweihe in das zweite Consulat des Horatius 247 verlegt, Bredow S. 147 sich dadurch bestimmen lassen den Amtsantritt nach den Iden des September anzusetzen:

<sup>124+)</sup> Wenn Phatarel q. Rom. 19, also Varro, jedoch nicht als eigene Meinung, als Datum dieses Amstantitis den 1. Jan. nenat, so ist die Absieht für ganz junge Einrichtungen nralte Vorbilder nachträglich zu sehalfen anverkennbar. — Die Ansetzung der Rönufstuchtat die 21.4 Febr. (vbl./ Jart. 2, 853ff, Fest. v. reg/jugium

lieferung die Revolution zeitlos war; denn daß der 15. September zunächst der Tag der Tempelweihe und auf den Amtsantrit nur später übertragen ist, wird auch dem einleuchten, dem die Ursachen dieser Uebertragung nicht klar sind. — Die Triumphaldaten dieses Zeitraums (250, 2/6. Mai — 251, 3. und 4. April) vereinigen sich ohne Mühe mit dem Antrittsdatum des 13. Sept.

261-271?: 1. September 1 2 5).

272-274: 13. September?

275-291: 1. August.

Wenn die Consuln bis 271 am 1. September antraten,

125) Dionys, 6, 49. Die in aller Weise verwirtet Angahe dat Lydou de mag, 1, 38, dafs dee erste Dictator T. Marcius [T. Larcius Dictator 233 oder 256] anfangs die ersten Consaln Titus und Valerius [Consulat von 2467] wieder habe wählen lassen, dann nach deren Abdication andere am 1. Sept. ernannt habe, helibt billig auf sich beruhen; es ist nicht viel weniger unkritisch solche Nachrichten zu benutzen als zu verfassen.

n. 278 Möll.) ist nichts als ein schon von Verrius Flacens gerügtes Mifsverständnifs; das regifugium, das auf diesen Tag fällt, geht nicht auf die Flucht der Tarquinier, sondern auf eine alljährlich wiederkehrende Opferhandlung, nach deren Beendigung der König. der sie vollzog, sich eilig vom Comitium zu entfernen hatte (Schwegler 2, 99. Margnardt Handb. 4, 266). - In dem Mifsverständnifs der dem 24. März und 24. Mai im Kalender beigeschriebenen Noten O. R. C. F. (Ovid. fast, 5, 727, Verr. Flacc. kal. Praen. 24. März) hat derselhe Irrthum, in zweiter Potenz wiederkehrend, zwei andre wo möglich noch nichtigere Tarquinierfluchttage erzeugt .-- Uebrigens konnte auch der Tag der Königsflucht nicht wohl als der des Antritts der ersten Consnln angesetzt werden. - Wenn endlich Brutus am 1. Juni für glückliche Vertreihung der Tyrannen ein Gelübde löst (Macroh. sat. 1, 12, 31), so hat dieser Tag damit gewifs nicht, wie A. Mommsen (röm. Daten S. 23) meint, als der seines Amtsantrittes bezeichnet, sondern der lunius etymologisirt werden sollen.

so schoben für 272 die beiden Interregnen den Antritt vor auf die Iden des September 120, im J. 274 der um zwei Monate vor der Zeit erfolgte Rücktritt des überlebenden Consuls und die darauf folgenden Interregnen ihn zurück auf die Kalenden des August 121). Dieser vermuthlich durch Rechnung gefundene Antrittstag ist bezeugt als längere Zeit stehend 128) und insbesondere für 278 129) und 291 130). — Die Triumphaldaten (2685 Mai oder Juni —

<sup>126)</sup> Dionys. 8, 90. Man heachte, dass der Antrittstag Kalenden- oder Idustag sein muss.

<sup>127)</sup> Dionys. 9, 13. Der Consul dankte ab nm die Iden des Juli, worauf Interregnen eintraten; also erfolgt der Amtsantritt nicht vor dem 1. August.

<sup>129)</sup> Liv. 3, 6: kal. Sextilibus ut tune principium ami agebar consulatum iruent. — Das Datum der Schlacht an der Cremera war, nach der besser heglaubigten Ucherlieferung, dasselhe wie das der Alliaschlent, der 13. Juli (Liv. 6, 1. Ter. kist. 2, 9); wenn Ovid. (fast. 2, 195) dafür den 13. Febr. nennt, so hat er wahrscheinlich den Auszugstag mit dem Schlachtug verwechselt. Livius 2, 52 secheit allerdings anzunehmer, dasf die Schlacht nicht lange nach dem Antwechsel stattgefunden; doch wird man Daten dieser Art, dies so leicht verschieden gewendeten Versionen angebören können, kaum combiniren dürfen. A. M. ist A. Mommsen altröm. Zeitr. S. 55.

<sup>129)</sup> Dean das hat Dionysios gemeint, wenn er datir 'etwa um das Sommersolstitium im Sextil' (9, 25), wordiebr Beilage VI zu vergleichen ist. — Noch heht Bredow S. 148 mit Recht hervor, dafs, wenn nach Dionysios Erzikhung (9, 61) die Consula des J. 259, nachdem sie bis um die Erntezeit im Felde gestanden, der Comitten wegen nach Rom zurückkehren, dahei gleichfalls an den Amtwechsel vom 1. August gefücht ist.

<sup>130)</sup> S. A. 128. Bredow S. 150 macht richtig geltend, daß bei der nach Dionysios (9, 67) um den 1. Sept. 291 beginnenden und das ganze Jahr wüthenden Pest, die dann unter den folgenden Consuln anfhört (9, 69), ebenfalls an das mit dem 1. Ang. beginnende Magistratigher gedacht werden mufs.

279, 1. Mai — 280, 15. März) passen zu dem Amtsantritt im Herbst.

292 - . . . : 13. August.

Die Consuln des J. 291 starben im Amte; nachdem einige Interregnen verlaufen waren, erfolgte die Neuwahl am 11., der Amtsantritt also ohne Zweifel am 13. August 131).

#### . . . . 295-304: 15. Mai.

Dieser Antrittstag ist abermals bezeugt als längere Zeit stehend 132); wann er aufkam, ist nicht bekannt 133); dafs er schon 295 bestand, machen die Triumphaldaten von diesem Jahre (2/7. und 13. Mai) wahrscheinlich; ausdrücklich angegeben finden wir ihn für 304 134). Zwar scheint damit sich nicht recht zu vertragen, dafs die für 303 gewählten Consuln nach ihrem Amtsantriut 133) ab-

<sup>131)</sup> Liv.3, 5: cum aliquot interregna exissent, P. Falerius Publicola terti die quam interregnam nieraet Canules eraet L. Lucretium Tricipitinum et T. Velurium Geminum (sive ille Vetusium Guit and interventiam Tricipitinum et T. Velurium Geminum (sive ille ma satirealida civitate u. s. w. Man pflegt den Satz nach fuit zu schließen und dies als den einzigne Fall nazuführen, wo die Consaln nicht am Neu- oder Vollmondstag angetreten seieu. Allein das Datum des Livius scheint sich vielnach auf die Wahl zu beziehen, so daß der Intervera am fritten Tage seinen Antes diese veranstaltete, am folgenden niederlegte und am Tage darund die Consula natraten. Daß die Wahl in dieser Zeit dem Antritt unmittelbar vorherzugehen pflegte, ist bekannt. Uebrigens kann es sein, daß Livius sich selber versah.

<sup>132)</sup> Liv. 3, 36: Idus tum Maiae sollemnes ineundis magistratibus erant.

<sup>133)</sup> Die Ergänzungswahl im Dec. 294 (Liv. 3, 19) entscheidet nicht.

<sup>134)</sup> Liv. 3, 36. 38. Dionys. 10, 59.

<sup>135)</sup> Das sagen ausdrücklich Liv. 3, 56, 9 und Dionys. 10, 56.

dankten um dem Decemvirat Platz zu machen; man sollte meimen, dafs dadurch der Antrittstag sich hätte verschieben müssen. Allein da die beiden zurdckretenden Consuln zugleich die beiden an der Spitze des Collegiums stehenden Decemvira, Consulat und Decemvirat aber qualitativ das gleiche Amt sind, hat man wahrscheinlich die Ernennung der acht übrigen Collegen nur als eine Ergänzungswahl und den Antrittstag der Consuln als den des Collegiums betrachtet 13°6.

### 305-352: 13. Dec.

Dafs das zweite Decenviralcollegium über den gesetzlichen Tag des Rücktritts 14. Mai hinaus im Antte blieh, ist bekannt. An welchem Tage sie wirklich niederlegten, wird nirgends gesagt, folgt aber daraus, dass nach ihrer Abdankung erst die Volkstribunen, darauf, offenbar unmittelbar nachher, die Consuln ernannt wurden 19:1; denn da der Amtsantritt der Tribunen bekanntlich am 10. December erfolgte, müssen die Consuln an dem nächsten darauf folgenden zum Amtsantritt geeigneten Tag, also am 13. Dec. angetreten sein. Damit stimmt aufs Beste überein, dass dieser Tag als der für diesen Zeitabschnitt gewöhnliche Antrittstag bezeichnet 13 %) und insbesondere für die Jahre 311 13 %, 331 14 %) und dissbesondere für die Jahre 311 13 %, 331 14 %) und dissbesondere für die Jahre

Auch konnte der Beamte vor dem Antrittstag wahrscheinlich eben so wenig resigniren wie der Erbe vor der Delation; der Fall der Option (Liv. 39, 59), auf den Becker (2, 2, 50. 53) sich für die entgegengesetzte Meinung beruft, ist wesentlich verschieden.

<sup>136)</sup> Vgl. Becker 2, 2, 134.

<sup>137)</sup> Liv. 3, 54. 55.

<sup>138)</sup> Liv. 5, 9. 11.

<sup>139)</sup> Dionysios 11, 63.

<sup>140)</sup> Liv. 4, 37.

<sup>141)</sup> S. A. 138.

auch die Triumphaldaten dieser Zeit (305, 13. und 24. Aug. - 311, 4. Sept.) sich damit wohl vertragen. -Schwierigkeit aber macht das Jahr 310. Für dieses Jahr. heifst es, wurden Kriegstribunen ernannt; dieselben aber hätten am 73sten Tage ihrer Amtsführung, also zum 1. März, als fehlerhaft gewählt ihr Amt niedergelegt und die an ihrer Stelle erwählten Consuln L. Papirius Mugillanus und L. Sempronius Atratinus für den Rest des Jahres dasselbe verwaltet 1 4 2). Zwar mit dem ordentlichen Amtswechsel am 13. Dec. streitet dieser Bericht so wenig, dass er vielmehr denselben voraussetzt; aber es liegt darin ein viel bedenklicherer Widerspruch gegen die Grundlagen unserer Untersuchung, indem hier offenbar ein nicht bloß factisch, sondern gesetzlich fixirtes Amtsneujahr vorausgesetzt wird. Indefs die Ueberlieferung selbst steht nichts weniger als fest. His consulibus, sagt Livius, cum Ardeatibus foedus renovatum est, idque monumenti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus priscis neque in libris magistratuum inveniuntur 143); credo, quod tri-

<sup>142)</sup> Dionys. 11, 62 nennt den 73. Tag, Liv. 4, 7 den dritten Monat ihrer Amtführung. Vom 13. December bis zum 28. Fehruar eines gemeinen Jahres vertließen nach älterem Kalender allerdings 73 Tage. Wer aber so rechnete, scheint weder den diesem Jahre zakommenden Schallmonat in Annatz gehracht noch die Interregenetage herücksichtigt zu hahen. Die offenhar der Auffassung Livius und Dionysios widerstreitende Annahme, dafs Mugillanus und Atrainss nicht den Jahrrest, sondern ein volles Kalenderjahr im Amte gewesen, hat Bredow S. 152 zu ganz unrichtigen Folgerungen geführt.

<sup>143)</sup> Auch in den capitolinischen Fasten und bei Fahius (Diodor.) scheinen nur die Kriegstribune gestanden zu hahen. Man heachte auch, dafs hei dem Consul L. Papirius Mugillanus 327 weder der Chronograph noch Livius (4, 30) selbst die Iteration bemerken.

buni militum initio anni fuerunt, eo perinde ac si totum annum in imperio fuerint suffectis iis consulibus praetermissa nomina horum. Licinius Macer auctor est et in foedere Ardeatino et in linteis libris ad Monetae inventa. Aehnlich erzählt Dionysios, daß in den meisten römischen Annalen entweder blofs Tribunen oder blofs Consuln genannt seien, in wenigen beide, als hueis our arev loyiσμοῦ συγκατατιθέμεθα, πιστεύοντες δὲ ταῖς ἐκ τῶν ἰερών τε καὶ ἀποθέτων βίβλων μαρτυρίαις - worauf des ardeatischen Bundesvertrages gedacht wird. Offenbar fand man in der Zeit der historischen Forschung einen sehr alten Vertrag zwischen Rom und Ardea auf, dessen römische Beamtennamen man in der Magistratsliste vergeblich suchte und die man hier unterbrachte, weil nach dem Conflict mit Ardea 308, 309 die Erneuerung des Bündnisses in das Jahr 310 zu passen schien 144). Dabei übersah man einerseits, daß die ältere Republik weder derartige Abdicationen wegen fehlerhafter Wahl noch subrogirte Consulcollegien kannte (A. 112), andrerseits, dass im J. 338 allerdings zwei Kriegstribune mit consularischer Gewalt M. Papirius Mugillanus und A. Sempronius Atratinus in den Fasten begegnen, die höchst wahrscheinlich die gesuchten consularischen Beamten sind. Sie mögen in der Urkunde praetores genannt und diese allgemeine Bezeichnung des Oberbeamten fälschlich als ältere Bezeichnung des Consuls gefafst worden sein. An diesen verzeihlichen Fehler schlossen sich dann unverzeihliche Lügen; nicht blofs Nebenumstände der angeblichen Abdication wurden nach den bekannten Vorfällen späterer Zeit mit allem Detail von Namen und Daten



<sup>144)</sup> Liv. 3, 71. 72, 4, 1, 9.

weitläuftig dargestellt 145), sondern auch die Autoritäten hinzuerfunden - denn so gewiß jener Vertrag mit Ardea alt und ächt war, ebenso gewiß legen jene ,heiligen und geheimen Rollen', auf deren Autorität hin diese Beamten dem J. 310 zugewiesen worden sind, hier falsches Zeugnifs ab; wobei allerdings die Autorität weder der leinenen Bücher gewinnt, noch ihres Exponenten Licinius Macer1 4 6), noch seiner nicht ganz, aber doch noch immer allzu gläubigen Ausschreiber Livius und Dionysios. - Indefs wir sind mit diesen Betrügereien noch keineswegs am Ende. Unter dem folgenden Jahre (311) bemerkt Livius 14?); Idem hic annus censurae initium fuit. - Cum a primoribus civitatis spretus honor esset Papirium Semproniumque, quorum de consulatu dubitabatur, ut eo magistratu parum solidum consulatum explerent, censui agendo populus suffragiis praefecit; censores ab re appellati sunt. Desselben Berichts gedenkt Cicero in einem Briefe an

<sup>145)</sup> Vgl. Liv. a. a. O.: titio creati honore abiero, quod C. Curtius, qui comitiis eorum praefueral, parum recte tabernaculum ceptiset mit Val. Max. 1,1,3: a Ti. Graccho ad collegiam augurum litteris ex proxincia missis, quibus significabat se — animaderetisse vitio tabernaculum captum contilis consularibus que ipse fecisse, que que en a auguribus ad senatum relata, inssi eius — se consulatu abdicaterum und die audern Erzählangen dieses Vorfalls, auch bei Gran. Licinianos p. 11 ed. Bonn.

<sup>146)</sup> Cicero war sein Freund nicht, aber er hat ihn schwerlich zu viel gehan, als er (de leg. 1, 2, 7) das ungewöhnlich scharfe Urheil schrieb: nam quid Macrum numerem? cuius loquacitas habet aliquid argutharum, nec id tamen ex illa erudita Graecorum copia, sed ex librariolis Latinis. In orationibus autem multa sed inepta adzio (die Hischr. multas ineptus datio), summa impudentia.

<sup>147)</sup> Liv. 4, 8, womit Dionys. 11, 63 und Zonar. 7, 19 übereinkommen. Vgl, Niebuhr 2, 462.

L. Papirius Paetus 148): Qui tibi venit in mentem negare Papirium quemquam unquam nisi plebeium fuisse? Fuerunt enim patricii minorum gentium, quorum princeps L. Papirius Mugillanus, qui censor 149) cum L. Sempronio Atratino fuit. cum antea consul cum eodem fuisset, annis post Romam conditam CCCXII. Dass diese Censur nur erfunden war um das erfundene Consulat zu ergänzen, sagt Livius so ziemlich geradezu. Es ist nun allerdings möglich, daß die falschen Namen sich an eine echte, die Ernennung der ersten Censoren, vielleicht ohne deren Namen zu nennen, unter diesem Jahre berichtende annalistische Notiz angeschlossen haben; aber manche Gründe machen es weit wahrscheinlicher, dass nicht diese, soudern die demnächst beim J. 319 genannten Censoren in der That die ersten gewesen sind. Denn dazu pafst nicht bloß vortrefflich, daß die Censoren des J. 319 das Gebäude einrichteten, in welchem seitdem die Schatzung abgehalten ward, sondern es fällt auch in ihre Zeit das Gesetz des Dictators Mamercus Aemilius Mamercinus, durch das anerkannter Maßen die Dauer der Censur auf 18 Monate festgestellt wurde 130); es liegt nahe, darin dasjenige Gesetz zu erkennen, welches die Censur überhaupt ins Leben gerufen hat. Zwar erscheint in der Fassung, die wir jetzt lesen, die Erzählung so gewendet, daß das Gesetz die allzu bedenkliche Fünfiährigkeit der Censur beseitigt und ihre

<sup>148)</sup> ad fam. 9, 21.

<sup>149)</sup> In der Handschrift ist consul und censor vertauscht.

<sup>150)</sup> Liv. 4, 23: Eo anno C. Furius Pacilus et M. Geganius Macerinus censores villam publicam in campo Martio producerunt ibique primum census populi est actus. Xonar. 7, 19. Dafs die Censoren Pacilus und Macerinus bei dem J. 319, der Dietator Aemilius bei 320 steht, kommt natürlich nicht in Betracht.

Dauer verkürzt habe. Allein wer einmal die Censur höher hinaufrückte, war schlechterdings genöthigt dem aemili-Gesetz eine andere Wendung zu geben und wie es mit dieser Fünfjährigkeit selber steht, werden wir später noch sehen; hier genügt es zu erinnnern, wie wenig die Furcht vor der Censur sich reimt mit der 'res a parva origine orta 1 5 1). ' Dafs der ganze Bericht die demokratische Parteifarbe der letzten Zeit der Republik trägt, und daß bei der damaligen Reaction gegen die sullanischen unter Anderem auch die Censur beseitigenden Ordnungen dieses Amt nicht bloß wiederhergestellt ward, sondern höchst wahrscheinlich die 'althergebrachte' Fünfjährigkeit erhielt, wird demjenigen, der die römische Revolutionszeit und Macers Parteistellung insbesondere kennt, als ein weiterer Beweis dafür erscheinen, wie man damals zu sehr praktischen Zwecken antiquarische Lügen in Umlauf zu setzen verstand 1 5 2). - Hier also haben wir nach dem falschen Consul C. Papirius Mugillanus einen gleichnamigen falschen Censor; noch ein dritter falscher Beamter dieses Namens dürfte der wahlleitende Interrex C. Papirius Mugillanus 334 sein. Dies Jahr, wird erzählt 153), soll zum größten Theil durch Interregnen ausgefüllt sein; was insofern auffällt, als man dann eine Verschiebung des Antrittstages erwarten sollte und dieser doch nach wie vor

<sup>151)</sup> Zonar. 7, 19: ἦοχον δὲ τὰ μὲν πρώτα καὶ τὰ τελευταῖα ἐπὶ πενταετίαν, ἐν δὲ τῷ μέση χρόνῳ ἔπὶ τρεἰς ἐξαμήνους. Gic. de leg. 3, 3, 7: censores — magistratum quinquennium habento. Meine Gesch. 3, 92.

<sup>152)</sup> Ob gleichzeitig die Censuszahlen ans der Zeit der früheren Republik entstanden sind, bleibt dahingestellt; an ihrer Unächtheit kann kein Zweifel sein.

<sup>153)</sup> Liv. 4, 43.

der 13. December bleibt. Aber dies ist Kleinigkeit; von ganz anderem Gewichte ist es, dass hier eine die Interregnenwahl verhindernde tribunicische Intercession begegnent 154) — eine staatsrechtlich wie praktisch gleich unsinnige Vorstellung, über welche die alten Tribunen des fünften Jahrhunderts gar sehr die Köpfe geschüttelt haben möchten, die aber recht bezeichnend ist für Macer und seines Gleichen, buchgelehrte Demokraten voll bornirten Glaubens an die allmächtige tribunicische Gewalt, für deren Wiedererweckung von den Todten sie täglich auf dem Markt und im Senate stritten. Wir haben also guten Grund auch diesen Interrex dem Consul und dem Censor nachzusenden. — Aus welchen Gründen das kurze Interregnum von 341 135 den Antrittstag nicht verschob, läfst sich nicht ausmachen.

# 353-...: 1. October.

Die Beamten des J. 353 traten vor der Zeit am 1. October ihr Amt an<sup>15</sup>6). Ob und wie die verfrühte Abdication der Eponymen des J. 357<sup>151</sup>) und der nicht hinreichend aufgeklärte Umstand, welcher für das J. 361 vier

<sup>134)</sup> Liv. a. a. 0.: res publica a consulbus ad interregnum, neque id prum (ame coire patricto stribum probbebent) sine ingentivertamine, reddt. Der ganze römische Staatsorganismus ruht darauf, dafs, wenn curulische Magistrate fehlen, die Patricier von Rechtswegen, unberulen und also auch ungebindert, zusammentreten den laterex zu bestellen. Dafs der Senat dazu wie zu jedem andern gesetzlich ontwendigen Act auffordern konnte, versteht sich; aber ein rechtliche Nothwendigischt diesen Senatsbeschlufs abzuwarten .bestand sicher nicht.

<sup>155)</sup> Liv. 4, 51.

<sup>156)</sup> Liv. 5, 9. 11.

<sup>157)</sup> Liv. 5, 17.

Consulnamen in die Fasten gebracht hat <sup>158</sup>), den Antrittstag verschoben, ist nicht bekannt.

Der Antritt der Eponymen des J. 363 am 1. Juli war durch den vorzeitigen Rücktritt ihrer Vorgänger bedingt 1 3 9). Zu diesem Tage pafst ferner die unmittelbare Verbindung, in die der Magistratswechsel 363/4 und die Schlacht an der Allia (18. Juli) in den Annalen gebracht werden 1 0 9 so wie die offenbar noch in dasselbe Magistratsjahr gesetzte Vertreibung der Gallier nicht lange vor dem 5. Juli 2 1). Schwerlich indeß hat dieser Antrittstag, der, wenn die Kalenderjahrzeiten den wirklichen nur einigermaßen entsprachen, höchst ungeschickt lag, längere Zeit Bestand gehalt. Die Interregnen 364/5 1 0 2) und 366. 7 1 0 2) so wie die sogenannte Anarchie mit Interregnum 1 0 1) haben den Antrittstag ohne Zweifel verschohen; däße crim J. 394 nicht mehr bestand, beweist die Triumphaltafel, insofern sie

<sup>155)</sup> Wir wissen darüber nichts, als daß die capitolinischen Fasten in diesem Jahre die bei Livius erwähnten Consuln erst in zweiter Linie nannten und sie einleiteten mit einer Notiz: ....nl. In e. [l. facti sunt] u. s. w.

<sup>159)</sup> Liv. 5\ 32.

<sup>160)</sup> A. Mommsen röm. Daten S. 30.

<sup>161)</sup> Varro 6, 18 (vgl. Marquardt Haudh. 4, 267). Damit hingi auch Camillus jihrige Dictatur (Liv. 6, 1. Plutarch Cam. 31) rusammen; die Sage liefs ihn gleich nach der Alliaschlacht dieselbe übernehmen und bald nach der Vertreibung dues Feindes sie niederlegen. Utwereibnar damit ist freilieh die ültere Nutz, dafs die Belagerung etwa siehen Monate gewährt habe, wonach Plutarch (Cam. 30) den Abzug der Fielten auf den 13. Febr. sed.

<sup>162)</sup> Liv. 6, 1.

<sup>163)</sup> Liv. 6, 5. 164) Liv. 6, 36,

<sup>104)</sup> LIV. 0, 50

das Amtsneujahr zwischen den 15. März und den 5. Sept. zu setzen verbietet. Für die nächste Zeit fehlen die Daten; die Triumphaltage 15. Mai 396; 1. Juni 397; 3. Juni 400 scheinen auf ein Amtsneujahr im Hochsommer hinzuweisen: das etwa 40 tägige Interregnum 398/9 1 6 5), das etwa 55tägige 401/2166), das zehntägige 402/3167) so wie andere uns nicht bekannte Störungen mögen mancherlei Veränderungen hervorgerufen haben.

### . . . . 404 . . . .: 1. Marz.

Der Amtsantritt am 1. März folgt aus dem am 17. Febr. 404, kurz vor dem Ablauf der Amtszeit, von dem Consul dieses Jahres geseierten Triumph 168). - Es sehlen dann wieder längere Zeit alle positiven Angaben; die Triumphaldaten dieser Zeit - 1. Febr. 408; 21. und 22. Sept. 411; 18. Mai 414; 13. Jan. 415; 28. und 29. Sept. 416; 15. März 419 - deuten auf starke Schwankungen; wir wissen von einem Interregnum 410/1 169), von Verfrühung des Amtsantritts 413/4 170), von einem 25tägigen Interregnam 420/2171).

<sup>165)</sup> Liv. 7, 17. 166) Liv. 7, 21,

<sup>167)</sup> Liv. 7, 22.

<sup>168)</sup> Liv. 7, 22 and die Triumphaltafel bei diesem J.; Bredow S. 162. Dass bei den Quirinalien nur an das bekannte Fest dieses Namens gedacht werden darf, zeigt schon die Vergleichung der Triumphaltafel 393. 432. 587, die in bemerkenswerther Weise nur bei diesem Tage, aber bei diesem regelmäßig, statt des Kalendertages das Festdatum gebraucht. Beckers (2, 2, 99) Vermuthung. dass der 28. Juni gemeint sei, ist von A. Mommsen (altr. Zeitr. S. 57) mit Reeht abgewiesen worden.

<sup>169)</sup> Liv. 7, 28.

<sup>170)</sup> Liv. 8, 3.

<sup>171)</sup> Liv. 8, 17. Das Jahr 421 ist Dictatorenjahr.

#### . . . . 425 . . . .: 1. Juli.

Für das Jahr 425 ist der Amtsantritt am 1. Juli bezeugt 172); von da an aber fehlen durch mehr als ein Jahrhundert bis zum Anfang des hannibalischen Krieges alle ausdrücklichen Zeugnisse. Das ungemeine Schwanken der Daten in der Triumphaltafel, die fast allein hier einigen Anhalt gewährt, durch die nächsten funfzig Jahre 174) ergiebt das negative, aber darum dennoch sehr wichtige Resultat, daß bis dahin der Antritt der Eponymen sich noch nicht fixirt hatte; bestimmtere Resultate ihr zu entnehmen ist bedenklich, obwohl zum Beispiel danach 435-459 der Amtswechsel offenbar im Herbst stattgefunden haben muß. Von Ereignissen, die den regelmäßigen Amtswechsel zu stören geeignet waren, sind hervorzuheben das 70 tägige Interregnum 426/7 174), die Beschleunigung des Amtantritts der Consuln für 434 1 7 5); das zehntägige Interregnum 455/6 176) und das Interregnum 462/3177).

<sup>172)</sup> Liv. 8, 20.

<sup>173)</sup> Die Daten der von 425 his 477 im Amt von Eponymen gefeierten Triumphe sind 1. März 425—17 und 18. Febr. 432 — 21. August 435 — 1. Juli 440 — 13. August 442 — 5. und 13. August 443 — 413. Nov. 445 (nominell Proconsulartriumph, aber in der That consulartscher, da das Dietatorenjahr 445 politisch mit 444 zusammenfällt) — 29. Juni 445 — 5. Oct. 449 — 24. Sept. und 29. Oct. 430 — 24. Sept. 436 — 27. und 28. März 469 — 13. Jan. und 13. Febr. 461 — 5. März 4727 (möglicherweise Proconsulartriumph) — 1. April 473 — 1. Febr. 474 — 13. Dec. 476 — 5. Jan. 477. — Die proconsularischen Triumphe fallen auf 1. Mai 428 (Consul 427) — 1. August 464 (Consul 462) — 10. Juli 474 (Consul 472) — 1. August 464 (Consul 462) — 10. Juli 474 (Consul 472) — 1. August 464 (Consul 462) — 10. Juli 474 (Consul 472) — 1. August 464 (Consul 462) — 10. Juli 474 (Consul 472) — 1. August 464 (Consul 462) — 10. Juli 474 (Consul 472) — 10. Juli 474 (Consul 473) — 10. Juli 474 (Consul 474) — 10. Juli 474 (Consul 474) — 10. Juli 474 (Consul 474) — 10. Juli 474 — 10. Juli 474 (Consul 474) — 10. Juli 474 — 10. Juli 474

<sup>174)</sup> Liv. 8, 23.

<sup>175)</sup> Liv. 9, 8.

<sup>176)</sup> Liv. 10, 11.

<sup>177)</sup> Liv. 27, 6.

### c. 478 bis 531: 1. Mai?

Die consularischen Triumphaltage dieser Epoche 1 7 8) fallen, mit Ausnahme dreier augenscheinlich auf Sommerfeldzüge zurückgehender, sämmtlich zwischen den 18. Jan. und den 13. April, so dass der Amtsantritt nothwendig damals im späten Frühjahr, wahrscheinlich am 1. Mai erfolgte: während er dagegen noch im J. 474 nicht zwischen dem 1. Febr. und 10. Juli, also nicht am 1. Mai stattgefunden hat. Zu jenem Ansatz stimmt es, dass die Consuln des J. 531, nachdem sie am 10. und 12. März triumphirt hatten. vor der Zeit abzutreten genöthigt wurden 179). Ob diese Ordnung blofs factisch oder bereits rechtlich fixirt war, steht dahin; doch ist das Letztere wahrscheinlicher, da das Aufhören der höchst wahrscheinlich zur Deckung der Interregnen eingeschobenen Dictatorenjahre mit 453 dafür spricht, dass seit dieser Zeit Consuln - und Kalenderjahr sich nur durch den Anfangstermin unterschieden, also ein chronologisches Deficit in der Magistratsliste nicht mehr entstehen konnte.

532 bis 600: 15. Marz.

Für die Zeit 537 fg. ist der 15. März als Termin des Amtwechsels durch zahlreiche Zeugnisse festgestellt 180),

Nebr. 478 — ... Febr. und 1. März 479 — 17. Febr.
 23. Jan. 487 — 26. Sept. (Sommerfeldzug), 5.0tt. (defgb.),
 1. nad 5. Febr. 488 — 1. Nov. 490 (Sommerfeldzug) — 17. März
 191 — 1 Schaltmonat 494 — 11. März 495 — 18. Jan. 497 —
 1. April 501 — 13. April 502 — 1. und 4. März 513 — 18. Sebaltmonat 518 — 10. März 519 — 1. Apr. 250 — 1. Febr. und 15. März
 211 — 5. März 523 — 5. März 529 — 10. nod 12. März 531. — Aach Bredow a. a. O. S. 165 hat hierans denselben Schlafa gerogen.

<sup>179)</sup> Plutareh Marc. 4. Liv. 21, 63. Zonar. 8, 20.

<sup>180)</sup> Als allgemeiner Antrittstag dieser Epoche Liv. 31, 5; be-Mommsen, Chronol. 7

während er andrerseits im J. 521 sicher noch nicht bestand i 1; dafs die Verfrühung des Amtantritts mit dem schon erwähnten vorzeitigen Abgang der Consuln des J. 531 zusammenhängt, ist demnach mehr als wahrscheinlich. Dafs dieser Termin auf jeden Fall ein rechtlich feststehender war, zeigt die Festhaltung desselben trotz des Todes der Eponymen 546 im Amte und der Interregnen 537/8182) und 552/3183).

#### Seit 601: 1. Januar.

Die Bedeutung dieser Antrittsänderung ist anderswo erläutert und namentlich gezeigt worden, dafs der Consul zwar am 1. Jan. in sein Amt, aber nicht vor dem 1. März in sein Imperium eintrat 184). Es lag in den Verhältnissen, dafs das so viel wichtigere Amtsneujahr das des Kalenders

sonders für 537 (Liv. 22, 1) — 539 (Liv. 23, 39) — 543 (Liv. 26, 1) — 544 (Liv. 26, 26) — 545 (Liv. 27, 7) — 551 (Liv. 39, 39) — 574 (Liv. 31, 5) — 555 (Liv. 32, 1) — 566 (Liv. 38, 5) — 570 (Liv. 39, 52) — 571 (Liv. 39, 55) — 574 (Liv. 49, 35) — 576 (Liv. 41, 6) — 577 (Liv. 41, 5) — 585 (Liv. 42, 22) — 586 (Liv. 44, 6) — 577 (Liv. 41, 5) — 586 (Liv. 42, 22) — 586

<sup>181)</sup> Der Consul dieses J. trinmphirte im Amte am 15. März. 182) Liv. 22, 33.

<sup>183)</sup> Liv. 30, 39.

<sup>184)</sup> Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 12 fg. — Wenn Ovid. fast. 3, 147 vom 1. März sagt:

Hinc etiam veteres initi memorantur honores Ad spatium belli, perfide Poene, tui

so dürste der dritte punische Krieg 605 gemeint und die Angabe, daß um diese Zeit der Amtsantritt auf den 1. Jan. gekommen sei, von dem Dichter dahin mißverstanden sein, daß er bis dahin an dem alten Kalenderneujahr stattgesuuden bahe.

im gemeinen Leben überwog und man sich mehr und mehr gewöhnte den 1. Januar als Jahresanfang zu betrachten; doch hat die Rechnung nach dem Märzneujahr namentlich in Militärverhältnissen bis in die Kaiserzeit hinein sich behauptet und ist im Gemeindekalender der Januar erst durch Caesar an die Spitze gestellt worden 183).

Das Ergebnifs dieser Untersuchung ist also, daß das römische Amtjahr von Haus aus das römische Kalenderjahr, unr mit verschiedenem Anfangstag, gewesen ist; daß durch die Feststellung dieses Anfangstages wahrscheinlich seit dem pyrrhischen Kriege sich die Amtsjahrreihe mit der Kalenderjahrreihe ins Gleiche gesetzt hat, bis endlich das Amtsneujahr durch Caesar in den Kalender eingeführt wurde und damit Amt- und Kalenderjahre vollständig zusammenßlein.

Zu sehr verschiedenen Resultaten ist dagegen A. Mommsen 1 ° °) gelangt. Das älteste römische Jahr, oder was den
Späteren als solches gegolten, sei nichts gewesen als das
griechische Mondsonnenjahr nach metonisch-kaltippischem
Cyclus, also ein gemeines Jahr von zwölf 29 — 30tägigen
Monaten und 354 oder 355 Tagen mit einem jedes zweite
oder dritte Jahr am Jahresschluß hinzutretenden ebenfalls
29 — 30tägigen Schaltmonat. Die Amtsdauer der Consuln
sei nach diesem Kalender in der Weise abgemessen worden,

<sup>185)</sup> Was anderswo (Rechtsfrage S. 13) hierüber gesagt ist, ist unt wahr für den praktischen Gehrauch (vgl. noch Varre 6,12 fg., wo die Feste vom Januar an aufgeführt werden, und 33: si a Markio ut aufsquis constituerunt numerez.) Dats die officielle Jahrtafel bis soff Caesar dem Mirz voranstellte, zeigt Beliage V; und auch Ceasorin 21, 7 sagt: ex die hal. Ianuariarum Iulius Caesar anni a se constituti feeti voriceisium.

<sup>156)</sup> S. A. 117. Besonders rom. Daten S. 31, 32, 33, 40, 41, 52,

daß man dem Jahrescollegium nicht ein Kalenderjahr, sondern blofs zwölf Kalendermonate (ein 'kurzes Mondjahr') gegeben habe, so dass also in einem dreizehnmonatlichen Jahre die am 1. März antretenden Consuln am letzten Februar abgetreten, ihre Nachfolger am 1. des Schaltmonats an - und am letzten Januar des nächsten Jahres abgetreten, somit auf 33 Kalenderjahre 34 eponyme Jahrcollegien gekommen seien. Diese Ordnung liege unsern Fasten bis zum J. 383 zu Grunde; einzelne weniger sorgfältige Antiquare hätten des kurzen Mondjahres sich indess auch später noch bedient. Unentschieden bleibt es dabei, ob es jemals in Rom dergleichen Jahre gegeben oder ob wir es nur mit einer Phantasmagorie etwa des Fabius und des Varro zu thun haben, die die alte Ueberlieferung nach dem metonischen Cyclus und dem 'kurzen Mondiahr' zurechtgemacht hätten. - Diese Ansicht geht also im Ganzen auf die alten seit Idelers 187) Widerlegung fast verschollenen Sätze von de la Nauze zurück und ignorirt oder verwirft so ziemlich die gesammte Ueberlieferung der älteren römischen chronologischen Technik. Nachdem indess an ihren Aufbau so viel Fleiss gewandt worden ist, wird es nothwendig die hauptsächlichen Gründe zusammenzustellen, wefshalb sie zurückzuweisen ist. Einmal sind die beiden hier angenommenen Jahre, sowohl das metonische wie das sogenannte kurze Mondjahr, als römische nicht bloß vollständig unbezeugt, sondern sogar unmöglich. Denn der Kalender, den wir in historischer Zeit in Rom finden, ist notorisch weder der metonische noch aus diesem abgeleitet: und was A. Mommsen das kurze Mondjahr nennt, findet sich allerdings in Rom, aber als zehn-

<sup>187) 2, 95</sup> fg.

monatliches Jahr, wodurch natürlich ein gleichartiges zwölfmonatliches ausgeschlossen ist. Nicht besser stellt sich dies, selbst wenn man die wahrlich starke Zumuthung sämmtliche Tagdaten der ersten vier Jahrhunderte Roms für cyclische Träumerei zu erklären sich gefallen lassen wollte; denn es ist ebenso wenig nachgewiesen, daß das metonische Jahr einem römischen Archäologen als das des Numa gegolten habe oder auch nur habe gelten können. Die ungemeine Schwierigkeit von einer derartigen Rechnung, sei sie nun echt oder gemacht, zu der später gebräuchlichen zu gelangen hat der Urheber der neuen Theorie selber wohl gefühlt, aber nicht beseitigt 188), - Ferner scheint es kaum gehörig erwogen, wie eng und nothwendig der Wechsel der jährigen Beamten an die Wiederkehr des gleichen Kalenderdatums geknüpst ist. Dies konnte, um von den späteren Verhältnissen nicht zu sprechen, schon das Volkstribunat zeigen, dessen Antrittstag vom Decemvirat an bis in die Kaiserzeit unveränderlich der gleiche war; es liegt auf der Hand, dass die übrigen Amtsantritte danach ebenfalls von Datum zu Datum zu rechnen sind und die Ursache, warum wohl die früheren consularischen, aber nicht die tribunicischen schwankten. lediglich gesucht werden darf in der bekannten Thatsache, dass es wohl für jene, aber nicht für diese Interregnen gab. Den Unterschied der Jahreslänge mußte man bei Zinsen und Pachtungen berücksichtigen; aber wenn die Erwägung,

<sup>188)</sup> Wenn die sogenanste Anarchie defshalb als Grenze gewählt worden ist, weil von da na keine chronographischen Kniffmachereien, Dictaturen von lingerer Dauer u. dgl. m. begegnen (S. 40), so ist das entschieden falsch. Wer kennt denn nicht die Dictatoreujahre 421. 430. 445. 433, die, wenn irgend etwas, chronographische Nothbilfen sind.

daß 'es an sich gerechter gewesen sei ein Collegium 'dem andern und ein Amtsjahr dem andern gleichzustellen', die Römer bestimmt hat ihren Amtswechsel völlig in Geheimnifs zu hüllen und, nach dem eigenen Geständnifs A. Mommsens, jede Vorherbestimmung des Rücktrittstages anders als mit dem metonischen Parapegma in der Hand unmöglich zu machen, so haben die Römer damit etwas sehr Albernes gethan. - Es ist ferner geltend zu machen, daß die ganze frühere Auseinandersetzung über das römische Amtsjahr, deren Hauptsätze gewiß unangreifbar und auch nichts weniger als neu sind, mit der Auffassung A. Mommsens im schneidendsten Widerspruch steht; ich hebe nur zweierlei hervor. Erstens ist das Jahr der Magistratstafel nicht das Kalender-, sondern das Amtsjahr; es ist also unmöglich auf 33 Jahre jener Tafel 34 eponyme Collegien zusammenzuschieben 189). Zweitens setzt A. Mommsens System offenbar ein- für allemal fixirte Antrittszeiten voraus; denn wenn bei jeder zufälligen Verfrühung des Rücktritts oder Verspätung des Antritts der Anfang des kurzen Mondiahres sich verschob, also zum Beispiel ein Collegium, das zum 1. Juli antreten sollte, bei aufserordentlichem Rücktritt des vorhergehenden am letzten April bereits am 1. Mai eintrat, so kann nicht davon die Rede sein den cyclischen Dodekameniden durch Nachrechnung auf die Spur zu kommen. Nun aber ist doch nichts gewisser, als daß der Amtsantritt und Rücktritt der Consuln in älte-

<sup>189)</sup> Wie aber soll diese Annahme Licht bringen über die rüthselhafte fünführige Anarchie? (röm. Daten S. 31). Hätten die Fasten nach Sonengihnen gezählt, so hatten ihre Ordener Ursache auffün 33 jährige Cyclen fünf Collegien herauszuwerfen; aber wie konnte man darum, weil man fünf Collegien zu viel hatte, fünf nicht mit Collegien bestetze Sonneniahre einfüren?

rer Zeit nicht unwiderruflich an ein bestimmtes (festes oder cyclisches) Neujahr geknüpst war, sondern der Antrittstag lediglich durch die factischen Zufälligkeiten, der Tag des Rücktritts aber durch den des Antritts bestimmt ward. Wenn ferner die alten Gewährsmänner berichten, daß die Antrittstage der Consulate, obwohl nicht rechtlich fixirt, doch thatsächlich längere Zeit auf demselben Datum stehen blieben (dies sollemnis) und die Thatsache, dafs z. B. von 275 bis 291 am 1. August, von 305 bis 352 am 13. December angetreten ward, diese an sich schon durchaus glaubwürdige Meldung über allen Zweifel erhebt, so muß der neue Versuch aus eben diesen Daten zu beweisen, daß der Antrittstag alle 2 bis 3 Jahre um einen Kalendermonat zurückwich, mehr kühn genannt werden als glücklich. Ebenso unvereinbar mit dem System der kurzen Mondiahre ist es, dass der Amtswechsel nicht blofs auf den Neumonds-, sondern auch auf den Vollmondstag fallen kann; denn die metonische Dodekamenis führt den Anfang z. B. vom 1. Schaltmonat 245 auf 1. Febr. 247, 248, 1. Januar 249, 250, 251, 1. Dec. 252 u. s. w., niemals aber auf einen Idustag. Es wird hiernach kaum erforderlich sein das cyclische Gespinnst im Einzelnen aufzudröseln und dessen Willkür und Nichtigkeit darzuthun; um so weniger, als dessen Urheber eine Reihe wichtiger Daten, z. B. den Consularantritt 305 und auffallender Weise sämmtliche aus den Triumphalfasten zu entnehmende Thatsachen, übersehen, andere, namentlich gleich das Antrittsdatum der ersten Consuln, falsch angesetzt hat, überdies vielfach irre geführt worden ist durch die Vorstellung; als müsse, wo Livius den Antrittstag angiebt, dabei immer ein Wechsel desselben oder doch irgend etwas Absonderliches angenommen werden -

eine Vorstellung, welche durch die in der dritten Dekade vorkommenden rein zufälligen Erwähnungen des damals längst solennen Antrittstags hinreichend wiederlegt wird. Die Zahlenübereinstimmung, auf der schliefslich die neue Hypothese ruht, ist auch keineswegs von der Art, daß sie den nüchtern Nachprüfenden stutzig machen kann. A. Mommsen nimmt für seinen Cyclus ein doppeltes Epochenjahr an, das der Erbauung und das der Vertreibung, und gestattet sich bei jedem theils capitolinische theils varronische Zählung und Reduction entweder nach dem März- oder nach dem Januarneujahr. Dazu kommen die aufserordentlichen Hülfsmittel. So pafst der für 363 angegebene Antrittstag zwar nicht auf dies Jahr, aber wohl auf 364. So wird der Bericht, daß die Behörden von 352 statt am 12. Dec. vielmehr am letzten September abtraten, dahin umgeändert, daß sie statt am letzten October vielniehr am letzten September abgetreten seien. So wird endlich eine seltsame sogenannte Intercalation ersonnen, wodurch es moglich gemacht wird in die metonische Jahrreihe einmal ein julianisches Quadriennium einzulegen 190). - Man begreift es wohl, dass ein Forscher, der von den wohlgeordneten griechischen Archontaten und Olympiaden aus auf das römische Gebiet übertritt, die hier bis in verhältnifsmäßig

<sup>190</sup> Röm. Daten S. 33. 34. Altröm. Zeitr. S. 71. Intercalation eines Monats heißt hier, wenn ich anders die nicht ganz deutliche Darstellung richtig auffasse, nicht, was man sonst darunter versteht und allein darunter verstehen kann, die Einschiebung eines außerndentlichen Monats in den Biendere, sondern die Erstrecknus der Amtazeit auf einen Monat mehr bei ührigens ordentlichem Kalenderland, so daßs diese Intercalation also nicht dem Kalenderjahr angebört, sondern der auf das Kalenderjahr außezogenen und einer selbstständigen Intercalation schlechterdings unfahigen Dodekamenis.

späte Zeit hinab herrschende Roheit und Verwirrung nicht ertragen kann, und, um sie zu beseitigen, zu den verzweifeltsten Hülfsmitteln greift; aber wie bestechend und scheinbar Licht in das Dunkel bringend dergleichen Systeme auch sein mögen, so werden sie doch vor der unbefangenen Kritik niemals Stich zu halten vermögen.

### Ш.

#### DAS BEAMTENVERZEICHNISS.

Das Verzeichniss der römischen eponymen Beamten ist schon in sehr früher Zeit zu zwiefachem Gebrauch dem römischen Publicum mitgetheilt worden und dadurch auch uns in doppelter Ueberlieferung zugekommen. Wir unterscheiden die Jahrtafel, die auf dem römischen Markt und vielleicht auch in anderen Städten öflentlich aufgestellt und in Kalenderbüchern und dergleichen Hülfsmitteln für den Gebrauch des gemeinen Lebens verbreitet war, und die Chronikenlitteratur; das Beamtenverzeichnifs der Jahrtafel und das der Chronik sind zwar eng verwandt und aus derselben Quelle geflossen, aber beide dennoch wesentlich verschieden. Jenes wie dieses ist uns abermals von verschiedenen Seiten her überliefert worden, so daß sich danach unsre Fastenüberlieferung gleichsam in Handschriftensamilien eintheilt und ordnet und eine darauf gebaute kritische Restitution des Urtextes nicht blofs zuläfst. sondern auch, bis jetzt freilich noch vergeblich, fordert, Vorläufig wird denen, die nicht aus Neigung, sondern nur aus Noth tappen, ein Dienst damit geschehen, wenn hier die Gruppen der Ueberlieferung übersichtlich zusammengestellt werden.

## 1. Die Jahrtafel.

Hieher gehören

1) Die Ueberreste des officiellen Originals, das kurz vor dem J. 724 1 9 1) auf dem römischen Forum aufgestellt ward, bekannt unter dem Namen der Consularfasten. Die Jahrzahl nach Erbauung der Stadt ist von zehn zu zehn Jahren dabei angemerkt. Von wem die schliefsliche Redaction erfolgte, ist nicht bekannt 1 9 2); die der Chronologie zu Liebe hineingesetzten antiquarischen Undinge 1 9 2) verrathen keinen Gelehrten, sondern einen handwerksmäfsigen Kalendermacher.

2) Das dem Kalender angehängte Verzeichnifs bei dem Chronographen vom J. 354 (sog. anonymus Norisianus). Dies Verzeichnifs ist von allen erhaltenen das vollständigste, da mit Ausnahme des schon früher ausgefallenen J. 462 alle ührigen, geschützt durch das Beischreiben der

<sup>191)</sup> Fen framm. p. M'I; Borghesi fasti 1, 5. Die Nachtrüge reichen his 766, worauf dann noch, höchst wahrscheinlich under Claudius, der Name des Antonius wiederbergestellt und hei Gelegenheit der Saccularspiele unter Domitian 811 Notizen über diese and frühere Saccularspiele nagefügt warden. So lange also weise stens blieben die Tafela im öffentlichen Gebrauch. Daßs man sie nach 766 nicht fortstette, höngt zusammen mit der Verkürzung der Consulate und dem Antkommen des Rangunterschiedes zwischen den consulate und dem Antkommen des Rangunterschiedes zwischen den consulate ordnarft und auffelte.

<sup>192)</sup> Auf keinen Full von Verrius Flacens, da dieser im praenestinischen Kalender die Jahre varronisch z\u00e4hlt.

<sup>193)</sup> Dahin gebört die seltsame Notiz bei den Dictatorenjahren: Hoe amo dictator et magister equitum sine consulibus fuerunt, da doch der Dictator and nurch einen Consul ernannt werden und nicht über ein halbes Jahr functioniren durfte; ferner dafs, dem Kalender zu Gefallen, L. Papirins Carsor in seinem eigenen Consulat als Proconsul triumphiren mufs (A. 173).

anticipirten julianischen Bissexte 1941), sich in der Tafel erhalten haben; und da diese Liste zwar von einem kaum des Lateinischen kundigen Menschen, aber aus dem capitolinischen Originaltext selbst bis auf dessen Schreibfehler genau ausgezogen ist 1943), so ist die Tafel des Chronographen vor allen anderen geeignet einer künftigen kritischen Fastenausgabe zu Grunde gelegt zu werden.

194) Diese standen auch in den Fasten des Ausonius (p. 52 ed. Bip.):

Fors erit, ut lustrum cum se cumulaverit istis, Confectam Proculus signet Olympiadem

und in dem Verzeichniß der Consaln der Kniserzeit, womit Eusebius seinen ersten Theil schloß (1 p. 397, vgl. p. 9. 395 Aucher): congruum est — de consulbus proprie singulis mentionem facere appositis etiam Olympiadibus interea exactis. Denn die Olympiaden dieser Zeit sind die julianischen Schaltquadriennien.

195) Die Uebereinstimmung der Liste des Chronographen mit den capitolinischen Fragmenten ist oft, namentlich von Borghesi fasti 1, 18 und sonst, hervorgeboben worden. Wohl der merkwürdigste Fall der Art ist derienige, aus dem Bröcker (Unters. S. 333) gerade im Gegentbeil die Unabhängigkeit des Chronographen von den Steinen beweisen will. Hinsichtlich des einen Consuls des J. 435 berrscht in den Berichten große Verwirrung. Die capitolinischen Consularfasten haben nur L. Papirius . . . . . , die Triumphaltafeln L. Papirius Sp. f. L. n. Cursor cos. III; der Chronograph von 354 schreibt Murillano III; Livius 9, 15 bemerkt: Sequitur - alius error: Cursorne Papirius - continuato magistratu consul tertium creatum sit an L. Papirius Mugillanus et in cognomine erratum sit. Die übrigen in Betracht kommenden Quelleu nennen das Cognomen nicht. Man könnte meinen, dass hier einige Chroniken das dritte Cousulat des L. Papirius Cursor, andere das des L. Papirius Mugillanns ohne Iterationsangabe verzeichnet hätten und die capitolinischen Fasten ienen, der Chronograph diesen folge. Allein dabei bleibt es unerklärt, wie der letztere dies Consulat als das dritte bezeichnen konnte, während er doch in dieser Zeit von keinem Consul Mugillanus weiß, dagegen unmittelbar vorher (434) Cursore II.

3) Die lateinischen Fasten des Idatüs 1°°) und die griechischen der Paschalchronik (sog. fasti Siculi). Beide Texte sind wesentlich identisch 1°°1). Der lateinische ist relativ besser 1°°9) und vollständiger, wie er denn auch allein von den Dictatoren- und Kriegstribunencollegien wenigstens den Ausfall bezeichnet; durch die griechische Sprache ist er nicht durchgegangen 1°°). Die griechische Bearbeitung ist nicht bloß mit der äußersten Unwissenheit gemacht 2°°), sondern auch durch gedankenlose Einreihung der stark, namentlich um alle Kriegstribunenjahre

bald nachher (439) Currore IIII und (441) Curzore V vermerkt; so dafs jenes Murillano III ganz offenbar in diese Reihe gehört. Vielmehr stand also in den capitolinischen Fasten dieses Jahres L. Papirius Sp. f. L. n. Mugillamus III, worin ein Schreihfehler vorliegt. Der Chronograph hat diesen getreulich wiederholt, Livius denselben wahrgenommen, aher geschwankt, oh das Cognomen verschrieben sei oder die Zahl; daß der Fehler in jenem steckt, zeigen die Triumphaltafeln.

199) Abgedruckt im Chron, Pasch, ed. Bonn. 2, 147; dazu Du-cange daselbst 2, 49. Eine ganz ähnliche Liste war diejenige, deren sich am Rode des 4. Jahrhunderts Sextus Rafus c. 2 bedient bat; auch in dieser waren nur die Consuln mit Namen aufgeführt, dagegen die Decemvirn- und Kriegstribunenjahre wie die der Anarchie nur der Zahl nach verziechnet.

197) S. Ducange a. a. O. 2, 48 fg.

198) Freilich enthält auch er die seltsamsten Verstöfse; so wird aus dem Consulat 488 Fabio Pictore et Pera bei Idatius Fabio et pictore et pueta!

199) Das zeigt die Beschaffenheit der Namen jedem, der solche Räckübertragungen nur einmal in der Hand gehabt hat. Dass die Verwandlung eines Sophus in einen Sapiens das Gegentheil beweist, sieht Brücker a. a. O. S. 265 ein, nicht aber ich.

200) Dictator zum Beispiel ist ἀντιγραφεύς (zum J. 430.) Es ist dies wenigstens insofern nützlich zu wissen, als auch dadurch die Priorität unseres lateinischen Textes hewiesen wird.

verkürzten Consularliste in die Olympiadenfolge weiter verdorben 2°01). Mit Beseitigung der durch Vergleichung der beiden Listen zu hebenden Fehler 2°2) sind ihnen gemeinschaftlich die Auslassung der Jahre 248. 249. 289. 291. 341. 342. 394. 400—402. 421. 464. 484, unzähliger Verderbnisse zu geschweigen. Dennoch liegt diesen Listen eine aus det capitolinischen Fasten ausgezogene, also der Liste des Chronographen gelichartige, keineswegs aber die Liste des Chronographen selbst zu Grunde.

Das was der Jahrtafel und den aus ihr geflossenen Listen und Angaben gemeinschaftlich ist, ist die Aufführung, resp. Mitzählung der vier sogenannten Dictatorenjahre 421. 430. 445. 453 200), welche in den Chroniken nicht blofs in der Erzählung, sondern auch in der Zählung durchgängig übergangen werden. Die Ursache dieser Verschiedenheit liegt auf der Hand. Jene vier Jahre sind nicht blofs lediglich der chronologischen Ausgleichung wegen eingefügt, sondern auch dieser Zweck mit berechneter Of-

<sup>201)</sup> Dadurch sind die ersten Consuln auf das dem J. d. St. 314 entsprechende Olympiadenjahr gerathen. Für die pyrrhische Zeit kommt die Gleichung ziemlich aus, verschiebt sich aher nachher aufs Neue. Vgl. Clinton Jast. Hell. 2 introd. p. IV—X.

<sup>202)</sup> Der griechisch Text hat die Kriegstribunenjahre 303. 304. 310. 316. 321. 322. 328—330. 332. 334—340. 346—360. 363. — 357 und das Dietatorenjahr 453 übergangen, 458. 459 doppelt gezählt und 358. 359 umgestellt. Der lateinische Text läßt das J. 278 aus und hat elizieke 316 als zweijühri, bezeichnet, ferner das fehlende Jahr 332 an seiner Stelle weggelassen und dagegen die Lücke 334—340 zu acht Jahren angesetzt, endlich 363—357 statt Türbunen, 5 magistratlosen und 4 Tribunenjahren 18 Tribunen, 4 magistratlose und. ... (ausgefallene Zahl) Tribunenjahren gezählt. — bie Fasten nach 500 d. St. sind hier unberücksticht greblichen.

<sup>203)</sup> Es wird nützlich sein die darüber erhaltenen Angaben hier zusammenzustellen:

|     | Capitolinische Fasten.                                                                                                                                                                                                                                                         | Chronograph<br>von 354                                                                                                                                                                                                                            | tdatina                                                                                                                                                                   | Pasetial.                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 421 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hocanno di-<br>ctatores non<br>fuerunt.                                                                                                                                                                                                           | fehlt                                                                                                                                                                     | fehlt                                                                                                                                                              |
| 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hocamodi- Ilis conss. Hanteno<br>ctatorenon tum distribor. Kot open<br>fuerunt. creatus Par-<br>eira yan esta yan<br>sor di men ent. Alva<br>sor di men ent. Alva<br>sister quic oco creatur<br>gister quic doco creatur<br>tum Brusuu yog inxuen | His cones. Hanleyoc<br>tum dictator Kovocoug<br>creatus Pa- civi1you-<br>pyrius cu-qeig xare<br>sor el ma- civi1, Açoi<br>gister equi- cog croux<br>tum Drusus yog in néw | His conss. Harniquos tum dietator. Kologową creatus Pa- arxivgas. pyrius tum que xarte. sor at ma- 671, Afoobesialer equi- 000 creatus Pos tum Drusus yos transcor |
| 12  | 3.15 L. Papirias Sp. f. L. n. Cursor II. diet.<br>C. Iunias C. f. C. n. Bubuleus Brutas II. mag. eq.<br>Iloc anno dicitive et mag. eq. sine cas. fuerunt.                                                                                                                      | Hocamo di- Iliz conz. 'Ent rope<br>clatorenon tun diclator nçoxejul-<br>fuerunt. Cursor et vov vinc-<br>magieten e., toup y 6yove<br>quitam Bu- tuny ropose<br>bulcus.                                                                            | His conss.  Cursor et magrister e- quilum Bu- bulcus.                                                                                                                     | His conss. Ent rap<br>tun dictator neoxeque-<br>Cursor et vost vene-<br>magrater e-, rost verve<br>andium Bu-, tusy verve<br>bulcus.                               |
| 223 | [33] [Q. Foities] M.f. M. n. Maxfones Rollinaus II. diet. Pet gerund. cousses]. [M. Aimillius L.f. L. In. Posultas mag. oq. [Rife caips of address in grey, eine too. Jacernel.] [M. Fadrical M.f. M. n. [Coreal. Idet. rei gerund. cousses]. [M. Semprionius [Sophus mag. eq. | Corvo II. His conss. el lien Corvi- lien Corvi- magister magister equitum mensibus FI deinde fuerut.                                                                                                                                              | His conss.  item Corvi- nus dictator  or Emilius  magister  equitum  mensibus  VI deinde                                                                                  | febit.                                                                                                                                                             |

fenheit dargelegt worden. Die fraglichen Dictaturen sind keineswegs erdichtet, sondern finden sich vielmehr in der Chronik ebenfalls und an demselben Platze, nur daß sie hier wie billig zu dem vorhergehenden Consulate gestellt sind. Wenn sie in der Jahrestafel der augusteischen Zeit von ihren Consulaten gelöst und als Jahrdictaturen auftreten, so ist das keine historische Fiction, da eine solche weder staatsrechtliche Unmöglichkeiten, wie Dictaturen ohne Consulat und von Jahresdauer sind, so hätte aufstellen noch aus unserer Ueberlieferung so völlig hätte verschwinden können. Vielmehr ist es ein leicht erklärliches Missverständis der traditionellen Kalendermacherei. Ohne Zweifel waren in der ursprünglichen Jahrestafel die vier Jahrcollegien 420, 429, 444, 452 aus chronologischen Gründen iedes für zwei Jahre angesetzt, wobei man den Umstand, dafs auf diese Jahre Consulate und Dictaturen fielen, äußerlich mit benutzte; woraus dann die späteren Kalenderschreiber jene Dictatorenjahre gemacht haben. Eine derartige Ausgleichung ist so wenig eine Fälschung wie zum Beispiel die Ansetzung der Regierung Alexanders des Zweiten in dem ägyptischen Königskanon auf zwölf Jahre statt auf sechs, ja wie unsere ganz auf demselben Princip beruhende Kalenderschaltung. Ohne Zweifel hatte dieselbe ihre guten Gründe und sicherlich weit zuverlässigere als diejenigen waren, woraus die Jahre der Anarchie hervorgingen; aber eben weil jene Jahre sich nicht wie

Hingedeutet ist auf diese Jahre noch bei Rufus ep. 3: zub conzulbuz, inter quos nomunquam et dietatores fuerunt, und bei Eusebius (chron. 1, 395 Auch), in dessen Fasten tribuni plebis ze deinde dictatores et rurzum conzules standen. Hieraus sind die ähnlichen Angaben im Kanon 2, 205 und bei Syncellus 1, 451 Bonn, geflossen.

diese in das Gewand halb historischer Fiction hüllte, sondern rein und klar als das auftrat was sie war, konnten die Chronikenschreiber sie nicht brauchen.

## II. Die Chroniken.

 Die Fasten des Livius sind uns theils in dem erhaltenen Theile seiner Annalen überliefert, theils bekanntlich in der Chronik des Cassiodorus <sup>204</sup>); wogegen die aus

Mommsen, Chronol.

<sup>204)</sup> Das sagt er selber am Schlass: A Bruto et Tarquinio usque ad consulatum restrum, sicut ex T. Livio et Aufidio Basso et Paschali virorum clarorum auctoritate firmato (nicht firmata) collegimus, anni sunt MXXXI; und dasselbe bekundet die wesentliche Uebereinstimmung seiner Tafel und gelegentlich beigefügten Notizen mit den entsprechenden livianischen Aogaben, auch in offenbaren Verseben, znm Beispiel in der Bezeichnung des J. 310 mit den von Macer erfundenen Consulu und in der Auslassung der eponymen Collegien 264, 265. Nichtsdestoweniger hat Bröcker Unters. S. 174 fg. den Beweis angetreten, dass Cassiodors Consularfasten nicht aus Livins geflossen seien, theils weil die Notizen über die latinischen und römischen Könige nicht mit Livius stimmen, theils weil der Consul des J. 567 nicht, wie bei Livins, C. Flaminius, sondern C. Flaminins Nepos beifse, was nuf ein nach der Art der capitolinischen Fasten bei mangelndem Cognomen das Wort nepos voll ausschreibendes Original hinführe, theils weil 'Cassiodor den Aufidius Bassus, 'insofern derselbe gleichzeitig mit Livins geleht hat, natürlich nur 'als Quelle für die Consuln solcher Jahre benatzen können, die auch 'in Livins angegeben waren; und das Paschale wird sicherlich 'nicht da erst begonnen haben, wo Livins endet, sondern lange vor-'her; die Daten Cussiodors über die assyrischen, Intinischen und rö-'mischen Könige können nur ihm entuommen sein.' Damit verbält es sich nun folgendermnfsen. Die Angaben über die latinischen und römischen Könige hat Cassiodor freilich nicht aus Livius; aber es hat dies auch niemand behauptet noch behaupten können, da diese Notizen, die Hrn. Bröcker zufolge 'nur aus dem Paschale entnommen sein können', wörtlich aus Hieronymus abgeschrieben sind, Cas-

der letzteren abgeleiteten des Marianus Scotus höchstens nur für gelegentliche Berichtigung des cassiodorischen Textes <sup>203</sup>), die nur zum kleinsten Theil aus Livius, mei-

sieder auch zum Ueherfluss diesen ausdrücklich eitirt. Die zweite Angahe ist geradezu nicht wahr; in dem cuspinianischen Text, den Herr Bröcker henutzt haben will, steht unter dem hezeichneten Jahr (p. 239 ed. 1552) nichts als M. Aemilius et G. Flaminius und nicht anders lesen Fornerins, Garet und überhaupt alle mir bekannten Ausgaben Cassiodors, Dieser Kritik, welche über die Glaubwördigkeit der altrömischen Geschichte Untersuchungen anstellt, ist die Logik angemessen, daß zwei Männer ihre Geschichtswerke deßhalb mit demselhen Jahre schliefsen müssen, weil sie Zeitgenossen sind, und dafs Cassiodor oder seine Onelle, wo sie etwa vergleichen konnten, anch wirklich verglichen. Es ist ganz überflüssig darauf hinzuweisen, dass nach dieser Stelle Cassiodors wie nach manchen anderen Spuren Bassus höchst wahrscheinlich die Annalen des Livins fortsetzte wie der ältere Plinius dann wieder die des Bassus. - Herr Bröcker hemerkt einmal (S. 270), daß seinen Lesern hei seinen Untersuchungen zu Muthe werden würde, wie wenn sie 'in einem knarrenden Wagen durch tiefen Sandhoden' geschleppt würden; wir können nicht widersprechen, aber es ist Selbsttäuschung, dass man darum auch gründlich sei, weil man sich langweilig weil's.

205) Dieser irische Mönch, der im J. 1052 in Mainz starh, giebt als seine Quelle durchgüngt Cassiodor an und mit diesem stimmen auch, von Verkürzungen abgesehen, seine Coasalarfasten vollständig überein, so weit der von Weitz kritisch bergestellte Tear Leich (mon. Germ. seript. F., 451 f.) Dieser Text zeigt zugleich, daßt der frühere Hernugeber Herold (Basil. 1559) die Fasten des Münchs durcheorrigist und darsan sein dem cuspinianischen und parvinischen verwandtes Verzeichnits gemacht hat; und obwohl die zwei erstem Bieber des Marianus uns his jetzt aoch allein in dem Heroldschen Text bekannt sind, ist doch damit für jeden Verständigen sebon eitzt das Rithetse gleist, wie enter Anderm die Consuln der J. 261. 265 mit ihren vollständigen sonst nur aus Dionysios bekannten Namen in die Fasten des Seotus gekommen sind. Herrn Bröcker freilich hilt dies nicht ab für das, was er 'die Glaubwürdigkeit der alt-missichen Geschichte'n nennt, unter seinen anderen zwanzig his drei-

stens aus späten und verwirrten Jahrtafeln geschöpften Einzelangaben bei Eutropius und bei Orosius kaum irgend einmal von Nutzen sein können. - Schon in Livius Originaltext und also auch bei seinen Ausschreibern fehlen die eponymen Collegien von 264. 265.206) 378; seinen Ouellen indefs können sie nicht gefehlt haben, da sie späterhin bei Livius mitzählen. Noch weniger kann daran gezweifelt werden, dass die in unsrem Text des Livius sehlenden, aber von Cassiodor verzeichneten Collegien von 248 und 439 nur durch die Schuld derjenigen fehlen, aus deren Händen wir die erste Dekade haben empfangen müssen 207). Wenn also eine wirkliche Differenz zwischen den Fasten der Chroniken und der Zeittafel hier nicht vorliegt, so sind dagegen nicht bloß aus zufälligem Versehen von Livius die vier Dictatorenjahre nicht mitgezählt, dagegen das Regiment der zweiten Decemvirn, das, wie gezeigt ward (S. 87), neunzehn Monate währte, nicht mit der Jahrtafel für ein, sondern für zwei Jahre angesetzt wor-

sig unmittelbaren Fastenzeugen neben Livius auch den Mainzer Klosterbruder abznhören.

<sup>206)</sup> Möglicher Weise ist dieser Febler sebon älter; dem die Gonsula des J. 300 nach der Erteribung, 55 onach der Vertreibung werden bei Cicre (de rep. 2, 35) in das 54ste Jahr nach der Vertreibung gesettet. Freilich sind die Jahrzahlen gerade in diesem Bache von Cicero sehr ungenau angegeben. Anf keinen Fall aber wirde man daraus mehr folgern dürfen als eine durch einige Chronikon fortgepflagnate zufällige oder absichtliche Abweichung von dilleren in der Zeittafel und von Dionysios, ja sogar in Livius eigener späterer Zählung festgebaltenen U-behrlieferung.

<sup>207)</sup> Ohne das Jahr 249 mitzuzählen kommt man mit keiner Jahrangabe des Livius aus; das J. 439 wird von ihm 9, 28 deutlich voransgesetzt. Niebubr 1, 596. 2, 624 fg. hat gewifs geirrt, wenn er beide strich.

den 208). Hieraus ergiebt sich, verglichen mit der Zählung der Jahrestafel und mit Berücksichtigung der bekannten Differenz des capitolinischen und varronischen Ansatzes der Königszeit, das folgende Schema der Abweichungen zwischen der Jahrtafel- und der Chronikenzählung:

|                        | Jahrtafel. |         | Chroniken. |         |  |
|------------------------|------------|---------|------------|---------|--|
| J. d. St.              | capitol.   | varron. | capitol.   | varron. |  |
| letztes J. der Könige  | 243        | 244     | 243        | 244     |  |
| erstes J. der Republik | 244        | 245     | 244        | 245     |  |
| zweites Decemviraljahr | 303        | 304     | 303        | 304     |  |
| drittes Decemviraljahr | -          | -       | 304        | 305     |  |
| gallische Belagerung   | 363        | 364     | 364        | 365     |  |
| 8                      | 419        | 420     | 420        | 421     |  |
| erstes Dictatorenjahr  | 420        | 421     | _          | _       |  |
| erates Dictatorong     | 421        | 422     | 421        | 422     |  |
|                        | 428        | 429     | 428        | 429     |  |
| zweites Dictatorenjahr | 429        | 430     | _          | _       |  |
| 21101100               | 430        | 431     | 429        | 430     |  |
|                        | 443        | 444     | 442        | 443     |  |
| drittes Dictatorenjahr | 444        | 445     | _          | _       |  |
|                        | 445        | 446     | 443        | 444     |  |
|                        | 451        | 452     | 449        | 450     |  |
| viertes Dictatorenjahr | 452        | 453     | _          | _       |  |
|                        | 453        | 454     | 450        | 451     |  |
|                        |            |         |            |         |  |

Also die Rechnung der Chroniken stimmt mit der Jahrtafel bis zum varronischen Jahr derselben 304, ist dann bis 420 ihr um ein Jahr voraus, stimmt wieder bis 429 und bleibt darauf bis 444 um ein, bis 452 um zwei, seit 454 um drei Jahre hinter der Jahrtafel zurück. — Mit diesen nicht willkürlich angenommenen, sondern aus

<sup>208)</sup> Liv. 3, 28. Ebenso rechnen Cassiodor und Cic. de rep. 2, 37.

dem Gang der Cilronik selbst entwickelten Ansätzen stimmen die Jahrzahlen bei Livius mit einer einzigen Ausnahurollständig überein; nur daß er bis zum vierten Buch capitolinisch 200), vom fünften an varronisch 210) zählt.

2) Dionysios, der Verfasser einer vergleichenden Chronographie 211), rechnet in seiner Geschichte wesentlich wie Livius, das heißt nach varronischem Annatz der Königszeit auf 244 Jahre 212) und mit Einrechnung des dritten Decemviral-213) und Weglassung der vier Dictatoren-

<sup>209)</sup> Das varronische Jahr 303 ist ihm 302 (Liv. 3, 32); den die Mifsdeutung, daß hier vom Wahl-, nieht vom Antrittsjahr der Becenwirn die Rede sei, ist um so weniger zulässig, als die Becenvirn nieht in dem Vorjahr, sondern in dem nach ihm henannten gle-wählt worden sind (ohen S. 87). Das varronische Jahr 310 die wählt worden sind (ohen S. 87). Das varronische Jahr 310 die die Geenviraliahr berücksichtigt, auch bei dieser Ziffer der catonische Ansatz der Königszeit zu Grunde liegen.

<sup>210)</sup> Das varronische Jahr 364 ist bei Livius (5, 54) 365; das Jahr 396 ist 400 (Liv. 7, 15); das Jahr 490 ist 487 (Liv. 31, 1, we statt der überlieferten offenbar falschen Zahl quadringenti septanginta octo zu schreiben ist quadringenti octoginta septem); das Jahr 505 ist 502 (Liv. 9, 49; vgl. Censonin. 17, 10); das Jahr 601 ist 502 (Liv. 9, 47); das Jahr 605 ist 602 (Liv. 9, 47); das Jahr 601 ist 508 (Liv. 9, 47); das Jahr 603 ist 602 (Liv. 9, 49). Die einige Stelle, die sich diesem System nicht fügt, ist Liv. 34, 54 (daraus Val. Max. 2, 4, 3), wo mit den Worten ad annum quingenterinum quingenterinum des varonische Jahr 500 bezeichnet wird. Ob hier 555 für 557 verrechnet oder verschrieben ist, bleiht dahingegestellt; die Regel steht fest.

<sup>211) 1, 74</sup> und dazu Casaub. Wahrscheinlich umfafste auch dies Werk wie seine Archäologie nur die älteste Zeit.

<sup>212)</sup> Dionys. 4, 85. 5, 1.

<sup>213)</sup> Dionys. 11, 1. Dasselhe zeigt die Olympiadenrechnung. Das Consulat des P. Coriatius und Sex. Quinctilius 301 Varr. ist ihm 01, 82, 1 (10, 53), das ersts Kriegstribunat 310 Varr. 01, 84, 3 (11,

jahre 2114). Darum stimmen bis zum Decemvirat seine Ansätze mit der varronischen Zählung überein 213); wogen das Jahr 362 sich ihm auf 363 210), das der Alliaschlacht 364 sich ihm auf 365 211), das Anfangsjahr des ersten punischen Krieges 490 auf 457 der Stadt 218) gestellt hat. Wenn ihm dennoch das varronische J. 746 nicht, wie man erwarten sollte, 743, sondern 745 ist 219), so liegt die Ursache davon in einer noch zu Dionysios Zeit nicht völlig beseitigten merkwürdigen und folgenreichen Incongruenz der römischen und der attischen Magistratsliste. Eine wenn nicht gleichzeitige, doch auf jeden Fall sehr alte und nicht auf Rechnung beruhende Ueberlieferung setzte die Schlacht an der Allia unter den Archon Pyrgion, also dessen Magistratur gleichzeitig dem Kriegstribunat der drei Fa-

<sup>61);</sup> zwischen beiden liegen also neun Jahre, während die Jahrtafel nur acht z\u00e4hlt.

<sup>214)</sup> Dies läfst sich zwar nicht belegen, da dieser Theil seines Werkes fehlt, aher es versteht sich von selhst und geht aus der Rechnung hervor.

<sup>215)</sup> So für 260 (Dion. 6, 34), für 270 (Dion. 8, 83), für 300 (Dion. 10, 53).

<sup>216)</sup> Dionys. 1, 74 aus den censorischen Büchern.

<sup>217)</sup> Diese setzt er (1, 74) unter den Archon Pyrgion, also Ol.98,1; welches Olympiadenjahr, da ihm Ol.7,1 = J. d. St. 1 war, ihm 365 d. St. gewesen sein muſs.

<sup>218)</sup> Dieses setzt er (1, 8) Ol. 128, 3, was nach derselhen Rechnung auf 487 d. St. führt.

<sup>219)</sup> Teūra dē, sagt er 1, 3 von Roms siegreichem Basein, πέντε και τετιαφάκοντα ἤηθη πρός τοῦς ἐπτακοστοις ἔτεαθν εστιγ εξι ἐπάτους Κλαθότον Νέρουνα τὸ δεὐτερον ὑπατεύοντα καὶ Πισωνα Καλπούρντον, οἱ κατά τῆν τρίτην ἐπὶ τοῦς ἐνενήκοντα καὶ ἐκατὸν ὁλυμπίαταν ἀπαξιά/ψησιαν. Diese Consuln bezeichnen das lauſende J. d. St. 747 Varr., Ol. 193, 2; Dionysios scheint aher nach vollen Jahren, das heiſst his auf 746 d. St., Ol. 193, 1 einschileßlich die Dauer Roms hestimmt zu haber.

bier 2 2 0). Andererseits war natürlicher Weise der Synchronismus der Consuln und Archonten wenigstens seit dem sechsten Jahrhundert der Stadt unmittelbar und allgemein bekannt. Allein der ältere und der jungere Synchronismus stimmten nicht überein; denn von dem Kriegstribunat der Fabier bis auf das varronische Jahr 746 zählte die römische Liste, beide eingeschlossen und die vier Dictatorenjahre nicht mitgezählt, 379 eponyme Collegien, dagegen vom Archontat des Pyrgion bis auf das des varronischen Jahres 746 (Ol. 193, 1), beide ebenfalls eingeschlossen, die attische Liste 381 Archonten 221). So konnte Dionysios für das als er schrieb letztvollendete Jahr entweder, die römischen Eponymen zählend, 364+379=743, oder, die griechischen Eponymen zählend, 364+381=745 tinden, und den letzteren Ansatz hat er gewählt. Auf diesem inneren Widerspruch der beiden Listen beruht es. dass bei Dionysios auch die sicher synchronistisch sestgestellten Thatsachen sich um zwei Olympiadeniahre zurückschieben, wie zum Beispiel der Anfang des ersten punischen Krieges notorisch nicht Ol. 128, 3, sondern Ol. 129, 1 fallt; doch scheint der griechische Rhetor, der da, wo es möglich ward Geschichte zu schreiben, seine 'Archäologie' schlofs, auf die Incongruenz selber kaum aufmerksam geworden zu sein. Hätte er die Nebeneinanderstellung beider Listen bis auf die Gegenwart fortgeführt, so hätte er

<sup>220)</sup> Dionys. 1, 74: ἡ Κελτών ἔφοδος, καθ' ἡν ἡ 'Ρωμαίων πόλις ἐάλω, συμφωνεῖται σχεθόν ὑπὸ πάντων ἄρχοντος Αθήησι Πυργίωνος γετέσθαι καιὰ τὸ πρώτον ἔτος τῆς ὀγθόης καὶ ἐγγενηχοστῆς ὀλυμπίαδος.

<sup>221)</sup> Niebubr 2, 624 fg. kommt, von derselben Beobachtung ausgebend, zu etwas verschiedenen Ansätzen, weil er, nach meiner Meinung willkürlich, das Consulat 439 für untergeschoben hält.

freilich wohl merken müssen, daß er, die Dictatoreniahre mitzählend, zwei römische Collegien zu viel, sie nicht zählend zwei Archonten zu wenig hatte. Die Synchronismen. auf denen jene Rechnung ruht, konnten darum dennoch beide vollständig richtig sein und waren es vermuthlich; der Fehler lag offenbar darin, daß wohl die griechischen Archontate, aber keineswegs die römischen Consularcollegien ohne weiteres einem Kalenderjahr gleichgesetzt wer-Um äufserlich ins Gleiche zu kommen. den durften. mußte man entweder irgendwo nach dem Kriegstribunat der drei Fabier zwei römische Consular- oder Dictatorenjahre streichen oder zwei Archonten hinzufügen. ist nicht geschehen, so nahe es auch lag die vier Dictatorenjahre auf zwei herabzusetzen 222); offenbar stand, als man den Fehler bemerkte, die römische Liste schon so vollkommen und officiell fest, daß man sich nicht getraute an ihr zu rücken. So blieb nichts anderes übrig, als zwei Archonten zuzusetzen, oder, was auf dasselbe hinauskam. den Archon Pyrgion statt mit den drei Fabiern mit ihren zweitnächsten Nachfolgern zu gleichen, die Alliaschlacht also von Ol. 98, 1 auf Ol. 97, 3 zu rücken, wodurch dann selbstverständlich alle vorliergehenden römischen um zwei

<sup>222)</sup> Man suche nicht etwa darin, dafs Piso die zwei Consulate 417. 445 wegliefs (Liv. 9, 44), einen rohen Ansgleichungsversuch. Piso hätte vielmehr zwei Consulate einschieben müssen, da er die Dictatorenjahre sicher nicht zählte; die Annahme, dafs er diese miteratien erzeibt und der Ansgleichung halber zwei Consulate gestrichen habe, würde mehr als unwahrscheinlich sein. Auch die zwei in der diodorischen Liste zwischen 297/8 und 3267 eingelegten Collegien können nicht aus diesem Grunde eingeschohen sein, da man, um die Alliaschlacht auf das Jahr des Archon Pyrgion zu bringen, nach, nicht vor dem Kriestribunat der Pahier einschieben müster.

Olympiadenjahre höher zu stehen kamen und schliefslich bei Einrechnung des dritten Decemviraljahrs das erste Jahr der Republik von Ol. 68, 1 auf Ol. 67, 3, das erste der Stadt von Ol. 7, 1 auf Ol. 6, 3 sich schob. Es wird später zu zeigen sein, daß und wann dies geschah.

3) Die Fasten Diodors sind von großer Wichtigkeit, da sie ohne Zweifel aus den Annalen des Fabius herstammen; leider sind sie indeß durch die unglaubliche Einfalt und noch unglaublichere Gewissenlosigkeit dieses elendesten aller Scribenten so zerrüttet, wie die folgende Tabelle sie übersichtlich darlegt.

| J. d. Si.<br>Varr. | vor Chr.    | nach gangbarer<br>Olympiadenreehnung 223) | nach Diodors<br>Gleichung |        | 3     |       |
|--------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|
| 268                | 486         | 73,3                                      | 75,1                      | antici | р. 6. | Jahre |
| 271                | 483         | 74,2                                      | 75,4                      | ,,     | ٠,,   | **    |
| [Consuln           | C. Julius J | ulus Q. Fabius Vibulanus II               |                           |        | -     |       |
| u. c. 27           | 2 fehlen]2  | 24).                                      |                           |        |       |       |
| 273                | 481         | 74,4                                      | 76,1                      | ,,     | 5     | ,,    |
| 296                | 458         | 80,3                                      | 81,4                      | 12     | 12    | 12    |
| [Archon (          | Chaerephan  | es Ol. 82, 1 fehlt]                       |                           |        |       | -     |
| 297                | 457         | 80,4                                      | 82,2                      | **     | 6     | **    |
| Consuln            | L. Quincti  | us Cincinnatus, M. Fabius                 |                           |        |       |       |
| Vibulan            | us eingesc  | hoben]225)                                |                           |        |       |       |
| 298                | 456         | 81,1                                      | 82,4                      |        | 7     |       |
| [Drittes I         | Decemviral  | jahr feblt]                               |                           |        |       |       |
| 326                | 428         | 88,1                                      | 89,4                      | ,,     | 22    | 22    |
|                    |             |                                           |                           |        |       |       |

<sup>223)</sup> Dabei ist die Alliaschlacht nach der jüngeren Gleiebung Ol. 97, 3 angesetzt und sind gemäß der Jahrtafel das dritte Decemviraljabr nicht, wohl aber die Dictatorenjahre gerechnet.

<sup>224)</sup> Offenbar nichts als ein durch die Anseinanderfolge von sieben Fabii Vibullani veranlasstes Versehen.

<sup>225)</sup> Die Namen scheinen aus den Collegien 294. 295 zusammengelesen. Ob Diodor das Collegium einschob, um das ausgefallene von 272 zu decken oder aus bloßem Verseben, bleibt dahingestellt.

| J. d. St.<br>Varr. | vor Chr.   | nach gangharer<br>Olympiadenrechnung |        | nach Diodors<br>Gleichung |       |      |
|--------------------|------------|--------------------------------------|--------|---------------------------|-------|------|
|                    |            | us, A. Sempronius eing               | ge-    |                           |       |      |
| schobe             | n]226)     |                                      |        |                           |       |      |
| 327                | 427        | 88,2                                 | 90,2 a | nticij                    | р. 8. | Jahi |
| 330                | 424        | 89,1                                 | 91,1   | 22                        | "     | ,,   |
| [Die epo           | nymen Col  | legien der fünf Jahre 3              | 31     |                           |       |      |
| bis 335            | fehlen  22 | 7)                                   |        |                           |       |      |
| 336                | 418        | 90,3                                 | 91,2   | "                         | 3     | "    |
| 364                | 390        | 97,3                                 | 98,2   | 22                        | 22    | 22   |
| [Die epo           | nymen Col  | legien der fünf Jahre 3              | 860    |                           |       |      |
| bis 364            | wiederbol  | t]227)                               |        |                           |       |      |
| 365                | 389        | 97,4                                 | 99,4   | 22                        | 8     | ,,   |
| 379                | 375        | 101,2                                | 103,2  | 32                        | 22    | ,,   |
| [Vier vo           | n den fünf | Jabren der Annrebie                  | 380    |                           |       |      |
| bis 353            | feblen ]   |                                      |        |                           |       |      |
| 384                | 370        | 102,3                                | 103,3  | 22                        | 4     | ,,   |
| 386                | 368        | 103,1                                | 104,1  | 37                        | 32    | ,,   |

<sup>226)</sup> Die Namen scheinen aus dem Kriegstribunat von 329 zusammengestoppelt. Uebrigens gilt, was in A. 225 bemerkt ward, auch hier.

<sup>227)</sup> Die hier von Diodor verühte Manipulation bat nach Borgeiss (Jatzi 2, 165) Vorgang Niebuhr (2,629) klar dargelegt. Bat die Alliaschlacht unter dem Archon Pyrgion stattgefunden, fand Diodor ohne Zweifel bel Fablus bemerkt und wurde dadurch auf die Verschiebung der beiderseitigen Magistratslisten aufmerksam. Er warf darum am Anfang seines dreizehuten Bucbes fünf Jahrcollegien beraus, flickte ober, 1sg gewäsenhafter Schelm, dafür hinter der Alliaschlacht am Schlusse des funfzehuten Bucbes fünf andere wieder ein, so dafs er ullerdings glücklich wieder auf dieselbe Höhe der Confusion zurückgelangte. Inderst hater des Guten nicht genug: er hätte, um das Tribunat der Fahler auf den Archon Pyrgion zu elenken, sechs Collegien unswerfen müssen; da er eines zu wenig nahm, gelangte er damit auf dessen Nachfolger Theodotos, was weiter zu ändern bim offenbar der Miße nicht werth schien.

```
J. d. St.
                         nach gangbarer
                                                  nach Diodors
  Varr.
           vor Chr.
                     Olympiadenrechnung
                                                   Gleichung
Kriegstribune A. Cornelius Cossus II und Col-
  legen n. c. 387 fehlen |224)
  388
                                              104,2 anticip. 3 Jahre
            366
Die eponymen Collegien 406-409 umgestellt:
  407, 408, 409, 406,1
  420
             334
                           111.3
                                             112,2
[Dictatorenjahr 421 fehlt]
  422
            332
                           112,1
                                             112,3
Die Consuln 425 u. c. fehlen in der Lücke
  17, 84 mit dem Archon Hegemon]
[Die Consuln 427 u. c. nebst dem Archon So-
  sikles nicht von Diodor, sondern von einem
  spätern Corrector 17, 112 eingeschohen, um
  die alte Lücke 17, 84 zu füllen ]
  429
             325
                           113,4
[Dictatorenjahr 430 fehlt]
            322
                                              114.3
                           114.2
Die Consulu 432, 433 feblen in der Lücke mit
  den Archonten Archippos und Neaechmos]
  444
            310
                           117,3
                                             117,4
[Dictatorenjahr 445 fehlt]
            308
                           118,1
                                             stimmt.
  696
             58
                         180.3
                                            180,1220) retard, 2 J.
```

Die ursprüngliche Quelle des Fehlers <sup>230</sup>) liegt darin, dafs Diodor zwei auch sonst bei ihm unterscheidbare Quellen vermischte. Er excerpirte den Fabius, benutzte aber daneben, obwohl wie es scheint nur für die Grün-

<sup>228)</sup> Das Collegium hat mit dem voranfgehenden zwei Namen gemein und konnte also leicht ausfallen.

<sup>229)</sup> Diodor 1, 4.

<sup>230)</sup> Wesentlich dieselbe Erklärung stellt Niebuhr 1, 299 auf.

dungsfabel <sup>2 2 1</sup>), eine spätere Roms Gründung auf Ol. 7, 2 statt wie Fabius auf Ol. 8, 1 <sup>2 3 2</sup>), die Königszeit auf 244 statt mit Fabius auf 240 J. ansetzende Schrift <sup>2 3 2</sup>). Nun brachte er, Fabius ausschreibend, das erste Jahr der Stadt auf Ol. 8, 1; allein statt das erste Jahr der Republik 240 Jahre später Ol. 68, 1 zu setzen, wie, offenbar nach Fabius, Polybios thut <sup>2 3 3</sup>), wodurch er mit dem 121 sten Jahre der Republik oder dem der Alliaschlacht richtig auf Ol. 98, 1 angelangt sein würde, reclunete er 244 Jahre auf die Königszeit, wodurch ihm das erste Jahr der Republik auf Ol. 69, 1 sich gestellt hat <sup>2 3 5</sup>). Die weiteren absichtlichen oder zufälligen Auslassungen und Einschiebungen sind von keiner Bedeutung; wohl aber wird hienach nichts im Wege sein auch bei Fabius die gleiche Eponymenliste und die gleiche Zählweise vorauszusetzen, die von Livius und Dio-

75, 1 ist.

<sup>231)</sup> Er möchte außer der Ziffer 244 für die Königsjahre (A. 223) ann was über die albanischen Künige p. 546 und fr. XIX stebt, anderswoher entlehnt haben, und zwar mit ausdrücklicher tadelnder Hinweisung auf Fabius; hier freilich konnte dieser, der von der albanischen Königsreihe noch nichts wußte, einkt zum Führer dienen. Sonst scheint in der That alles, was über ältere römische Geschichte bi Bioder steht, einfach aus Fabius algeschrieben; eine Zussammenstellung dieser nicht sehr umfünglichen Nachrichten, die in der jetzigen Einreibung zu beautzen ebenso mühsam wie verdriefslich ist, wäre dankenswerth.

<sup>232)</sup> Diodor bei Syncell. 1, 366 ed. Bonn.; Eusebius 1, 386 Aucher; Fabius bei Dionys. 1, 74, Syncell. 1, 365, Solin. 1.

<sup>233)</sup> Diodor bei Eusebius 1, 392. Hier ist die doppelte Quelle recht deutlich, da die einzelnen Snmmen der Königsregierungen 240 J. betragen, die Königszeit aber auf 244 J. gesetzt wird.

<sup>234)</sup> Polybios 3, 22 setzt das Consulat des Brutus und Horatius 29 J. vor Xerxes Landung in Griechenland 01.75, 1, also 01. 68, 1. 235) Das folgt daraus, dass ibm das 24. Jahr der Republik O1.

nysios befolgt worden ist. Dafs Diodor das dritte Decemviraljahr nicht zählt, ist, besonders wenn man sein Verfahren bei der Anarchie vergleicht, kein Grund dessen Nichtzählung auch bei Fabius anzunehmen; das Uebergehen der Dictatorenjahre findet sich auch hier wieder.

4) Noch erscheint die annalistische Zählweise in den wenigen mit Jahrzahlangaben versehenen reinen Fragmenten der älteren Chroniken. Wenn Cassius Hemina und Gellius das Jahr nach der Alliaschlacht als das 363ste bezeichnen 2 3 6), so geht, unter der unten zu rechtfertigenden Voraussetzung eines Ansatzes der Königszeit auf 241 Jahre, diese Jahrzahl auf die gemeine annalistische Zählung zurück. Es würde danach, im Uebrigen die livianische Jahrzählung vorausgesetzt, von 454 an die Zählung dieser Chroniken um 6 Jahre hinter der varronischen zurückbleiben; wozu es ziemlich gut stimmt, dass das fannische Aufwandgesetz vom J. 593 Varr. 'secundum Gellii rationem' in das J. 588 kam 2 3 7). Dagegen weifs ich nicht zu erklären, wie Piso das varronische Jahr 596 als 600, das erste des siebenten Jahrhunderts der Stadt hat bezeichnen können 238).

Die in der Litteratur zerstreuten Jahrzahlangaben im Einzelnen zu sichten liegt aufserhalb der Grenzen dieser Untersuchung, die vielmehr die Mittel an die Hand geben soll sie richtig zu verstehen und zu behandeln. Darum beschränken wir uns hier darauf den Unterschied der Zeiten hinsichtlich der Datirung hervorzuhelen. Es liegt in

<sup>236)</sup> Macrob. sat. 1, 16, 22.

<sup>237)</sup> Macrob. sat. 3, 17 (2, 13), 5 nach der handschriftlichen Lesung.

<sup>238)</sup> Censorin 17, 13 (A. 376). Lachmanns Verbesserung scheint unzweifelhaft.

der Sache, daße es zwar dem Chronisten freistand nach Magistratsjahren, gleichsam den Capitelüberschriften seines Werkes, zu zählen, im Uebrigen aber nicht die Chronik, sondern die Jahrtafel der eigentlichen Jahrzählung zu Grunde zu legen war. So haben es auch die Römer praktisch gehalten, wie das für die ältere Zeit am deutlichsten die später zu erörternden saecularen Reihen, für die spätere die gesammte gute Litteratur zeigt: jede capitolinisch oder varronisch angesetzte Jahrzahl beruht auf der Jahrtafel und es zählen nach ihr Varro 239), Cicero, Plinius, Frontinus 240), Gellius und überhaupt ohne Ausnahme die Schrifsteller der besseren Zeit 241). Dagegen vom vierten Jahrbundert an reifst in den Jahrzahlangaben die ärgste Verwirrung ein, theiß adurch, daß aus den Chroniken ausgezogene Listen, wie die verlorene des Ausonius vom J. 3832 \*12) und die noch

<sup>239)</sup> De re rust. 1, 2, 9 nennt er das Jabr 609, übereinstimmend mit der gewöhnlichen Zählnng, das J. 365 nach Vertreibung der Könige.

<sup>240)</sup> Nach der handschriftlichen Lesung ist ihm 451 das varroronische Jahr 452 (de aquis c. 6), 609 das Jahr 610 (c. 7), 627 das Jahr 629 (c. 8), 719 das J. 721 (c. 9), 790 das J. 791 (c. 13), 806 das J. 803 (c. 13), worin doch woll nichts weiter steckt als mehrfach verscheibene Jahrzahlen capitolinischer Aere.

<sup>241)</sup> An Rechen- und Schreibfehlern ist natürlich kein Mangel; wo aber eine bedeutzende Abweichung auftritt, pflegt auch sonst Grund zu sein der Angabe zu mifstranen. Die Bezeichung des varronischen Jahres 400 mit 355 bei Nepso aber auch nur Sollinus c. 40 ist seltsam, aber die ganze Stelle fehlt in vielen Handsehriften. Kastor (bei Euseb- 1, 327 Auch.) soll his auf 693 der 1824t, 449 der Knüjsglucht 490 Consuljahre zühlen; aber es seleint dies eine Interpolation der von Eusebius sehlat 1, 396. 2, 205 von der Königsschat des Gasar gefündenen Zahl.

<sup>242)</sup> Dafs diese ans lateinischen Annalisten excerpirt war, sagt er selbst p. 40 Bip.:

vorhandene des Cassiodor vom J. 519 n. Chr., anfangen zur Zeitbestimmung neben der Jahrtafel gebraucht zu werden, was in der guten Zeit durchaus nicht begegnet noch begegnen durste, theils und vor allem durch fahrlässige Redaction und fahrlässigen Gebrauch der einen wie der anderen Liste. Dem Ausonius war das Jahr seines Consulats, 379 n. Chr., 1132 Varr., das 1118 te der Stadt 243); also waren ihm vierzehn Jahre unterwegs verloren gegangen. Cassiodor zählte vom ersten Consulat bis auf das des J. 519 n. Chr., statt der 1028 Jahre der Tafel, indem Weglassungen und Einschiebungen sich großentheils compensirten, minder unrichtig 1031 Jahre 244). Die von Eusebius, wie der armenische Text zeigt, dem Kanon beigefügten Jahre der Stadt stimmen für die ersten drei Jahrhunderte ziemlich gut, wofern man nur den Ansatz der Königszeit auf 240 Jahre beachtet, laufen aber von da an ganz ins Wilde 2 4 5). Wie des Idatius Liste beschaffen

Digessi fastos et nomina perpetis aeci Sparsa iacent Latiam si qua per historiam.

Die Vermuthung liegt nahe, oh die Fasten Cassiodors nicht eben die des Ausonius und von jenem nur fortgesetzt sind; doch stimmt dazu nicht des das 1.519 nach Chr. 1272 Vanr. walches nach Ausonius

nicht, dass das J. 519 nach Chr., 1272 Varr., welches nach Ausonius 1258 d. St. sein würde, bei Cassiodor vielmehr 1275 d. St. ist.

<sup>243)</sup> S. seine poetischen Zugaben dazu p. 50 Bip.

<sup>244)</sup> Die Fehler seiner Fasten stellt zusammen Clinton fasti Rom. 2, 180.

<sup>215)</sup> Richlig sind die Austzungen der Regillerselhecht 254 (258 Varr.), der Seession 256 (260 Varr.), der Enenerung des Trihnst 300 (304 Varr.); dangen füllt die Alliaschlacht 362 (364 Varr.), der praenestinische Krieg 373 (374 Varr.), der Krieg gegen Marser, Umbrer und Paeligner 443 (446 Varr.), Regulus Erfolge 492 (498 Varr.), Metellus Consulat 300 (307 Varr.), Capuas Einnahme 53d (543 Varr.) a. w. Degleichen Verwirungen sind dech belehrend für die Beschaffenbeit der derzeitigen chronologischen Handhücher und demnach für den Werth der darung zelfossenen Angabea.

ist, ward früher schon dargelegt; und selbst in der verhältnifsmäßig correcten des Chronographen von 354 ist ein Consulat ausgefallen. Unter solchen Verhältnissen kann es nicht Wunder nehmen, wenn mit unseren emendirten Listen die Jahrzahlangaben nicht auskommen, die zum Beispiel bei Eutropius und häufiger noch bei Orosius begegnen. In den letzteren 2 4 6) hat man 'eigenthümliche Fasten' erkennen wollen 2 4 7) und allerdings retardiren dieselben wenigstens vom gallischen Brande bis zum hannibalischen Krieg mit wenigen Ausnahmen um fünf bis acht Jahre gegen die varronischen; allein offenbar liegt darin nichts weiter, als daß Orosius eine schlechte etwa der cassiodorischen ähnliche Jahrtafel, worin die vier Dictatoren - und die Jahre 264, 265, 378 ausgefallen waren und die also um sechs Jahre gegen die varronische Ziffer zurückblieb, nachlässig gebraucht hat. Man hat hier, und hier nicht allein, späte Confusion für uralte Weisheit gehalten; während doch in der That aus diesen Ziffern nichts zu lernen ist, als daß die Zeitbestimmungen aus dieser Epoche 2 4 8) nach Stadtiahren eine Fehlerweite von einem Jahrzehend und mehr in sich schließen.

Das Gesammtergebnifs dieser Untersuchung ist, dafs das römische Beamtenverzeichnifs, so wie es uns vorliegt, in allem Wesentlichen in der hannihalischen Zeit und viel eicht schon früher dem römischen Publicum vorlag und dafs spätere Aenderungen, die auf die Jahrzählung von

<sup>246)</sup> Sie sind zusammengestellt in der verdienstlichen Arbeit von Mörner de Orosii vita p. 72 sq.

<sup>247)</sup> Niebuhr 2, 632.

<sup>248)</sup> So z. B. die Angabe des Arnobius 2, 71, dass bis auf seine Zeit gegen 1050 Stadtjahre verslossen seien.

Einflufs wären 2 4 9), darin schlechterdings nicht nachweisbar und sehr wenig wahrscheinlich sind; daß aber dies Beamtenverzeichnifs, wie es einem doppelten Zweck, der Jahrzählung und der Geschichtschreibung diente, so auch zwei verschiedenen Zählweisen, einer kalendarischen und einer annalistischen unterlag. Sieht man, wie man muß, ab theils von den rein individuellen und zufälligen Verderbnissen, theils von der nur im Ausdruck verschiedenen, in der Sache keineswegs sich widersprechenden Ziffernsetzung, theils von der aus den minder stetigen Königszahlen auf die republicanische Jahrzählung reflectirten Schwankung. so kommt man zu dem Resultat, daß unseren sämmtlichen kalendarischen und annalistischen Quellen ein und dasselbe in den Zahlen ganz, in den Namen wesentlich festgehaltene Eponymenverzeichniss zu Grunde liegt. Dessen durchgängige historische Zuverlässigkeit folgt daraus freilich noch nicht; diese stände vielmehr west fester, wenn zwei ursprünglich verschiedene bald divergirende bald übereinstimmende Ueberlieferungen vorlägen. Aber darauf allerdings werden wir schließen dürfen und müssen. daß für das Beautenverzeichnifs unsere Quellen von Fahius an zurückgehen auf eine ältere der litterarischen Zeit voraufgehende und von chronologischer Ausgleichung die Spuren tragende Redaction.

Mommsen, Chronol.

<sup>249)</sup> Vertauschungen der Namen und sonstige Abweichungen begegnen freilich häufig (fal. v. 21. 15. 4., 23 und sonst); aber hehe hinen sieht man es an, dafs die Chronikenschreiber zwar sieh das Mögliche herausnahmen, aber doch an der überlieferten Reihaufolge und ver allem an der überlieferten Zahl nicht zu rücken wagten. Man hätte damit ja die laufende Jahrzahl verschohen, die zwar nicht wie bei uns, aber doch gebruucht ward.

## IV.

## DIE RÖMISCHE KÖNIGSTAFEL.

Die Ansetzung der Königszeit auf 240 und einige Jahre ist bei den Römern mindestens so alt wie die Anfänge ihrer Litteratur. Ihr ältester Geschichtschreiber Fabius. (schrieb nach 553), welcher, für Griechen griechisch schreibend, nicht umhin konnte die Olympiadenzählung hier und da zu berücksichtigen, setzte die Gründung seiner Vaterstadt in Ol. 8, 1 (A. 232), und da, wie gezeigt ward, das Jahr der Alliaschlacht damals als das 121ste der Republik gezählt und gleich Ol. 98, 1, das erste Jahr der Republik also gleich Ol. 68, 1 gesetzt ward, so hat Fabius auf die Königszeit 60 Olympiaden oder 240 Jahre gerechnet. Im Allgemeinen dieselbe Ziffer legten Cato, 'sorgfältig wenn irgendeiner in der Sammlung der alten Nachrichten' 2 5 0), und Polybios ihren chronologischen Ansetzungen zu Grunde und es gilt von Rom, was schon Censorinus 2 5 1) hervorhob und was von nicht vielen Städten des Alterthums gesagt werden kann, daß die Ansetzungen des Gründungsjahrs nur um etwa sechs bis sieben Jahre anseinandergehen. - Allerdings kann man dagegen geltend machen, daß gerade die neben Fabius ältesten Gewährs-

<sup>250)</sup> Dionysios 1, 74.

<sup>251)</sup> c. 21, 4.

männer von ihm abweichen, der Sikeliote Timaeos, der sein Geschichtswerk im J. 492 d. St. schlofs, die Gründung Roms der von Karthago gleichzeitig, also 38 J. vor Ol. 1, 1 oder 814 v. Chr. ansetzt 252), Cincius, der als nächstältester römischer Historiker neben Fabius angeführt zu werden pflegt, Ol. 12, 4 für das Gründungsjahr erklärte (A. 232), Ennius endlich von Entstehung der Stadt bis auf seine Zeit (+ 585) 700 Jahre mehr oder minder zählte. Allein was diesen letzten Ansatz betrifft, so wird dessen unten (S. 149) zu gebende Erklärung vielmehr zeigen, daß Ennius lediglich der gewöhnlichen Rechnung folgte. Die auf Cincius Namen gestellte Nachricht läfst kaum eine andere Auffassung zu, als daß hier zwei Saecula späteren augusteischen Ansatzes oder 220 Jahre auf die Königszeit gerechnet worden sind und stellt sich somit zu den anderen Beweisen, die in den angeblich eineischen Meldungen Nachrichten aus dem sechsten Jahrhundert zu erkennen verbieten 2 5 3). Endlich was Timaeos anlangt, beweist

<sup>252)</sup> Dionysios 1, 74.

<sup>253)</sup> Vgl. Beilage VIII. Zwar verlaufen von Ol. 12, 4 his ol. 67, 4 nicht 220, sondern 221 Jahre; allein dafs Ginciss nicht Ol. 13, 1, sondern 12, 4 setzte, hingt mit dem verschiedenen Anag des Fömischen und des griechischen Jahres zusammen. Jenes begann bekanntlich am 21. April (Cenzorin. 21, 5), dieses um den 1. Jali. Nun ist zwar die von Censorinus a. a. O. vorgeschriebene und hei den Griechen wie hei den Römern durchgängig befolgte Gleichung diejenige a potiori, so dafs diejenigen Jahre, die fast zehn Monate miteinander gemein hahen, sich gleichsgesetzt werden; obwohl genau genommen 21. April his Ende Juni eines solchen römischen Jahres in das voreufgehende Olympidengiahr, 21. April his Ende Juni eines solchen griechischen Jahres in das folgende Jahr der Studt fallen. Wenn A. Mommens (Beitrügs 201fg.) eine zwiefache Gleichungsweise amsemut und die eine bei den griechischen.

seine Angabe natürlich nichts weiter, als daß er das Geschichtchen von dem Liebesverhältniß zwischen dem troischen Aeneias und der phönikischen Dido vernommen hatte und darum das ihm nicht überlieferte Gründungsjahr Roms dem karthagischen gleichsetzen zu können meinte 2511, nimmermehr aber, daß zu seine Zeit der Ansatz von 240

wendet glaubt, so hat Böckh (epigr. ehron. Stud. S. 136 fg.) dies widerlegt. Vor allem bei jener nur etwa zweimonatlichen Differenz ist es wenig wahrscheinlich, dass man die Gleichung iemals anders als a potiori vorgenommen hahen soll, wofür helehrende Analogien die Behandlung der älteren christlichen Neujahre gewährt. Wohl aber ist, wenn es sich nicht um die Gleichnag des Jahres, sondern um die eines zwischen den 21. April und den letzten Juni fallenden Tages handelte, von genauen Rechnern, wie Cincius ehen einer war (Liv. 7, 3), jene Differenz herücksichtigt worden. -Im Allgemeinen sind demnach die Gründungsjahrzahlen so zu verstehen, daß dasjenige Olympiadenjahr dem Jahre 1 der Stadt geglichen wird, in welches zehn Monate des letzteren fallen, der Gründungstag also, der 21. April dem vorhergehenden Olympiadenjahr angchört; wie dies auch gewöhnlich angenommen wird (ldeler 2, 159. Böckh. C. I. Gr. 2, 330) - Clintons Widerspruch (fasti Hell. 1, 136) heruht nur auf den Jahrzahlen des Dionysios, in die weder er noch sonst Jemand sich hisher zu finden gewußt hat. Nur Cincius setzt, nach dem Gründungsact datirend, denselben Ol. 12, 4: J. 1 d. St. wird ihm Ol. 13, 1 gewesen sein.

254) Da Timacos die Fabel von der Dido erzählte und sie die Gründerin Sarthagos nante (7.2 Shill.), so sit der Schlüfts unabweishar, dafs die bei ihm gleichzeitige Gründung der beiden großen Nebenbuhlerstädte mit der Acneiasfabel zusammenhängt und ihm, wie den Aelteren überhaupt, Aneaisa als Gründer von Itom galt. Allerdings liegt darin ein Widerspruch, dafs er die Zerstörung Troias 417 Jahre vor die erste Olympiade setzte (Censorin, 23, 3) und doch Aeneias Irrfahrten in das J. 38 vor derselben fallen, allein die letztere Setzung hezieht sich zumöstst nur auf das Gründungspahr Karthagos und kann ans karthagischen Quellen stammen, die Accommodirung an die hellenische Mythenchronologie aher versäumt worden sein.

Königsjahren dem römischen Pontificalcollegium nicht bereits vollkommen hat feststehen können. - Nicht blofs die Liste der siehen Könige von Rom, sondern auch die denselben im Einzelnen und im Ganzen zugeschriebenen Jahre treten in unserer Ueberlieferung mit einer so auffallenden Festigkeit auf, daß man geneigt sein muß, nicht etwa sie für geschichtlich zu halten, aber wohl ihren Ursprung nicht auf Fabius zurückzuführen, sondern auf eine ältere vor die litterarische Epoche fallende Redaction des sagenhaften Stoffes, auf die älteste im Schofse des Pontificalcollegiums entstandene und zu verschiedenen Zeiten ergänzte und umgearbeitete Stadtchronik. Zu Grunde liegt dieser Königstafel ohne Zweifel die römische Geschlechterberechnung, indem drei Geschlechter auf ein Saeculum, auf sieben also 2334 Jahre gerechnet werden, woraus die Zahl 240 nur abgerundet sein wird, vielleicht mit Rücksicht darauf, daß die Magistratstafel halb so viele Jahre 255) vom ersten Jahr der Republik bis zum gallischen Brande Die einzelnen Regierungslängen sind ohne Zweizählte. fel willkürlich angesetzt, um einen täuschenden Schein geschichtlicher Richtigkeit zu erhalten; wer die gleichartigen römischen Zahlensictionen, zum Beispiel die ältesten Triumphaldaten und Schatzungsziffern, bei sich erwogen hat, wird ieden Versuch darin Absicht und System zu erkennen von vorn herein abweisen.

Die Königstafel liegt in zwei zwar wenig, aber doch bemerkbar von einander abweichenden Fassungen vor, die genau festzustellen keineswegs unnütz ist. Wir stellen die

<sup>255)</sup> Wem es Vergnügen macht, dass die Zahl 120 bei den Römern auch etwas 'bedeutet', der erinnere sich der Flächenmaße und der Geschichtehens bei Censorin. c. 17 a. E.

ältere Ueberlieferung und die späteren Modificationen neben einander.

|                      | Acitere     | Liste        | Spätere Mo | dificationen |
|----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| Reg                  | erungsjahre | Jahre d. St. |            |              |
| Romulus              | 37          | 1- 37        |            |              |
| Numa                 | (2) + 39    | 38 78        | 43         | 38 80        |
| Tullus Hostilius     | 32          | 79-110       | )          | 81-112       |
| Ancus Marcius        | 23          | 111-133      | 24         | 113-136      |
| Tarquinius Priscus . | 38          | 134171       |            | 137 - 174    |
| Servius Tullius      | 44          | 172-215      | ,          | 175-218      |
| Tarquinius Superbus  | 25          | 216-240      | )          | 219-243      |
|                      | 240         | -            | 243        | -            |
| oder mit Anrechnung  |             |              |            |              |
| des Interregnenjahrs | 1           | 241          | 1          | 244          |
| nach Romulas Toda    | 9/11        | _            | 944        | -            |

Am reinsten, obwohl nicht ganz vollständig, giebt die ältere Liste Cicero 256), wobei er auf die bei Numa schwan-

<sup>256)</sup> Er giebt dem Romulus 37 (2, 10), dem Numa 39 (2, 14; wo die Richtigkeit der Zuhl undequadraginta noch besonders durch Augustinus de cir. dei 3,9 verbürgt, also nicht etwa in unum et quadraginta zu ändern ist), dem Ancus 23 (2, 15), dem Tarquinius Prisens 38 Jahre (2, 20), rechnet ferner für die Zeit von Numas Tode his auf das erste Jahr des Torquinius Superhus ungefähr 140 (2, 15: genau 32+23+38+41+1=138) und für die ganze Königszeit 'reichlich 240 Jahre' (2, 30: regiis quadraginta annis et ducentis paullo cum interregnis fere amplius praeteritis) und gleicht endlich den Regierungsantritt des letzten Königs mit (dem Anfang) der 62sten Olympiade (2, 15), indem, da er mit Fabius J. 1 d. St. == Ol. 8, 1 setzt, 216 sich ihm auf Ol. 61, 4 stellt. Das Fragment bei Nonius p. 526 M.: itaque illa praeclara constitutio Romuli, cum ducentos annos et XX fere firma mansisset - kann auf die ersten Ausschreitungen des Tarquinius Superhus gehen. - Uebrigens ist Cicero der einzige, der die 240 jährige Dauer der Königszeit ausdrücklich bezeugt; denn Hieronymns 240 Jahre beruhen auf Addition (meine Quelle des Hier. S. 671). Indefs geht dieselhe Zuhl nicht blofs aus den einzelnen Ansätzen Diodors und des Chronographen

kenden Zahlen hindeutet und als seinen Gewährsmann Polybios nennt, der sie ohne Zweifel aus Fabius entnahm. Wesentlich dieselben Zahlen haben ferner Diodor 2 5 7), der sich auch hier als treuen Vertreter des Fabius bekundet. und der Chronograph von 354258), nur daß dem Numa Cicero 39, Diodor und der Chronograph 41 Jahre zutheilen. Für diesen Widerspruch muß es indeß, da die Gesamnitsumme auch von Cicero auf 240 Jahre angesetzt wird, irgend eine Lösung gegeben haben; und vielleicht läfst sich dieselbe noch wiederfinden. Bekanntlich wird in den römischen Chroniken in der Zwischenzeit zwischen Romulus und Numa die Institution des Interregnums historisirt; es hätten, so lautet die Erzählung, im Jahre nach Romulus Tode die sämmtlichen hundert Senatoren abwechselnd ieder fünf Tage die Herrschaft geführt, bis das Volk, des Wechsels müde, wieder einen König begehrt habe 2 5 9). Wenn, wie es allen Anschein hat, dieser Be-

hervor, soudern auch daraus, dass Diodor, dem Fabius solgend, mit dem ersten Jahr der Republik auf Ol. 68, 1 hätte kommen solleu (ohen S. 124).

<sup>257)</sup> Bei Eusebius 1, 392 Aucher; woraus die Listen des Eusebius im Kanon so wie die des Ilieronymus, Syncellus, Cassiodorus u. s. w. abgeleitet sind. Der Schreihfelber im diodorischen Text 33 + 33 statt 32 + 23 für Tullus und Anens beriebtigt sind son Eusebius Rianon; worgegen in diesem wieder, offenbar durch ein Versehen des Eusebius, das sich auf seine Ausschreiber fortgepflanzt hat, den beiden letzten Regierungen 31 + 35 statt 44 + 25 Jahre zugetheit sind.

<sup>255)</sup> In meiner Ausg. p. 645. Durch Schreibfehler sind Ancus XXXVI statt XXIII, Tarquinius Priscus XXVIII statt XXXVIII, Servius XLV statt XLIV Jahre gegeben. Das verwirrte Verzeichnifs daselbst p. 657 ist unbrauchbar.

<sup>259)</sup> Am unbefangensteu erzählt die Geschichte Livius 1, 17: rem inter se centum patres decem decuriis factis — consociant;

richt ehenso schon in der åltesten Stadtchronik stand, so ist es wohl erklärlich theils, dafs Numas Regierung auf 39 Jahre angesetzt und doch mit Rücksicht auf jenes mindestens 500tägige Interregnum in der Summirung für 41 Jahre gerechnet, theils dafs bei tabelärischer Zusammenreilung dieselbe um zwei Jahre verlängert ward. Dafs Diodor und der Chronograph jenes in der That schon dem Numa zugeschlagene Interregnum noch einmal in Rechnung bringen und defshalb dem Romulus ein Jahr mehr geben, Diodor überdies, um die Gesammtsumme 240 nicht einzubfisen, dem Tullus dafür wieder ein Jahr abzieht, ist offenbar nichts als spätes Mifsverständnifs und Verderbnifs. — Wichtig ist es festzustellen, wie lange nach

decem imperitabant, unus cum insignibus imperii et lictoribus erat; quinum dierum spatio finiebatur imperium ac per omnes in orbem ibat; annuumque intervallum regni fuit. Id - interregnum appellatum. Fremere deinde plebs centum pro uno dominos factos u. s. w. Offenhar bricht man der Erzählung die Spitze ab, wenn die hundert kurzen Herren nicht alle uns Regiment kommen; aber dann enthält sie einen Widerspruch, da 500 Tage nicht wohl ein Jahr genannt werden können. Das hahen natürlich auch die Alten gefühlt und die Fassung darum anders gewendet. Dionysios 2, 57 schweigt sich vorsichtig darüber aus, wie viele Interregnen stattgefunden hätten; Plutarch (Num. 2) giebt dem einzelnen Interrex lächerlicher Weise nur 12 Stunden Regierungsfrist; Vopiscus (vita Taciti 1) Gewährsmann meinte durchzukommen mit der Wendung, dufs durch Krankheitsfülle einzelne Senatoren ausgefallen, andere Interregnen verkürzt worden wären und also, obwohl an alle die Reihe gekommen sei, doch die Gesammtzeit nicht viel über ein Jahr betragen habe (totus ille annus per quinos et quaternos dies sive ternos centum senatoribus deputatus est, ita ut qui valerent interreges essent singuli dumtaxat; quare factum est ut et plus anno interregnum iniretur, ne aliquis sub aequali dignitate Romani expers remaneret imperii). Gerade gegenüber diesen Deuteleien und Kniffmachereien zeigt sich sehr klar die Ursprünglichkeit der livianischen Fassung.

Fabius diese Liste in Umlauf geblieben ist. Wir begegnen ihr, mit der unwesentlichen Modification, daß das Interregneniahr noch einmal mitgezählt wird, bei den Annalisten aus den ersten Decennien des siebenten Jahrhunderts Gellius und Cassius Hemina 260). Sie findet sich ferner, wie gesagt, bei Polybios, obwohl schon hier gemischt mit jungeren Ansätzen 261), und in ähnlicher Weise bei Diodor. wo er den Fabius, und bei Cicero, wo er den Polybios ausschreibt, ferner in dem eusebischen Kanon, der nach alter Weise 240 Jahre für die Königszeit zählt, und noch in dem nachconstantinischen Kalenderbuch. Der prsprünglichen Liste, wie sie bei Fabius stand, muß also etwa um 600 der Stadt eine modificirte zur Seite getreten sein, welche dann jene im Laufe des siebenten Jahrhunderts wenigstens aus der eigentlichen Litteratur verdrängte.

Wenden wir uns zu dieser jüngeren Liste, welche die Regierung des Numa um 2, die des Ancus um 1 Jahr und dadurch die Summe entweder auf 243, oder, mit Berücksichtigung des Interregnenjahres, auf 244 erhöht, so findet sich diese hei Livius und Dionysios so wie in den von ihnen abhängigen Schriftstellern der Kaiserzeit Plutarch, Solinus, Eutrop, Zonaras u. A. m.; sie ist so verbreitet und die Zahlen so zweifellos festgestellt, daße es überflüssig ist die Belege dafür zusammenzustellen. Uns begegnet diese Ansetzung zuerst in den Pontificaltafeln, welche Polybios sah 2 ° 2) und bei Cato. Denn wenn jene als das erste Jahr

<sup>260)</sup> Oben S. 125.

<sup>261)</sup> Denn die Königszahlen, die Cicero nach ihm angiebt, passen nimmermehr zu dem Gründungsjahr Ol. 7, 2, sondern nur zu Ol. 5, 1. Auch hat Polybios für die römische Chronologie nachweislich neben der Chronik des Fabius die Pontificaltafel seiner Zeit benutzt.

<sup>262)</sup> Dionys. 1, 74 nach Niebnhrs schöner Verbesserung.

der Stadt Ol. 7, 2 ansetzten, so müssen sie, da das erste Jahr der Republik ihnen Ol. 68, 1 war, auf die Königszeit 243 Jahre gereclinet haben; und wenn Cato zwar das Gründungsjahr nicht nach Olympiaden angab, aber den Zwischenraum von Troias Fall bis auf Roms Gründung auf 432 Jahre berechnete, so kommt dies auf dasselbe hinaus 2 6 3). - Was dazu Veranlassung gab etwa ein Menschenalter nach Fabius Numas Regierung von 39 oder 41 auf 43 und die des am kürzesten regierenden Königs Ancus von 23 auf 24 Jahre zu erhöhen liegt im Dunkeln; bei einer neuen Redaction des Pontificalbuches, wie deren wahrscheinlich zu verschiedenen Zeiten niehrere stattgefunden haben 264), mag man die 'reichlich 240 Jahre' genauer und mit sorgfältiger Berücksichtigung der sämmtlichen Interregnen auf 243 festgestellt, zugleich auch, von den Consularfasten her gewohnt die Interregnen auf die Magistratsjahre zuzuschlagen, die Einzelsätze angemessen erhöht haben. - Wie dem auch sein mag, jene Sätze und Gleichungen haben das ganze siebente Jahrhundert hindurch, allerdings neben und oft gemischt mit den älteren des Fabius, im Staate und in der Litteratur vorgeherrscht. Die 243iährige Königszeit ist die Basis der officiellen Jahrtafel der augusteischen Epoche und damit der sogenannten capitolinischen oder catonischen Jahrzälilung, die in der officiellen Datirung der Kaiserzeit über-

<sup>263)</sup> Hiervon genauer im folgenden Abschnitt. Hier genügt es zu erinnern, dafs höchstens darüber gestritten werden kaun, ob Cato das Gründungsjahr in Ol. 7, 1 oder in Ol. 7, 2 sezte, d. h. ob er 244 oder 243 Jahre auf die Königszeit rechnete.

<sup>264)</sup> R. G. 2, 453. Gewifs stand zu Fabius Zeit in der Pontificaltafel noch nicht das olympiadische Gründungsjahr.

wiegt 2°5). Der Gleichung J. d. St. 1 = 01. 7, 2 begegnen wir bei Q. Lutatius Catulus Consul 652°6°), in Giceros im J. vor 700 herausgegebener Chronik 2°1), in Ciceros im J. 700 geschriebenen Büchern vom Staat 2°8°), endlich im achten Jahrhundert bei Diodor 2°9). Bei dieser Rechnung war das Interregnenjahr zwischen Romulus und Numa nicht mit in Ansatz gebracht, und aus gutem Grunde; es steckte bereits in der Erhöhung der Regierungsjahre Numas. Spä-

<sup>265)</sup> Nach capitolinischer Zählung datirte Nerva den von ihm errichteten Tempel der Freiheit (Grut, 246, 1; meine epigraph, Analekten, Berichte der sächs. Ges. 1S50 S. 300). Nach dieser wurde das Millennium der Stadt gefeiert und noch Victor (de Caes. 28) beklagt, dass nicht in dem capitolinischen Jahre 1100 ein ähnliches Fest stattgefunden habe. Dagegen feierte Claudins das Fest des 800jährigen Bestehens der Stadt nach varronischer Rechnung. Auf den Sacerdotalfasten sind, oft auf derselben Tafel, die Jahreszablen bald capitolinisch, bald varronisch (Borghesi memorie dell' Inst. p. 307 sg.); ja auf den capitolinischen Fasten selbst ist der Nachtrag von Domitian varronisch datirt. Ob die Münzen Hadrians (Eckhel 6, 501) mit ann(o) DCCCLXXIIII nat(ali) urb(is) P(arilibus?) cir(censes) con(stituti) und Antoninus Pius Feier des J. 900 capitolinisch oder varronisch zu verstehen sind, ist nicht bekannt. - Die Privatinschriften, auf denen diese Aera vorkommt, wie Grut, 39, 5; Fabrett. 88, 165, sind falsch.

<sup>266)</sup> Snlin. c. 1.

<sup>267)</sup> Solin. a. a. O. Catallus erwähnt bekanutlieb seine Chronik in der 700 bekanut gemachte Gedichtsammlong (meine R. G. 3, 313 593).— Wenn die Aasetrang des Homer auf J. vor der ersten Olympiade 124, J. vor Roms Erbauung 100 mit Recht beide auf Nepos zurückgeführt werden (in der von Hieronymus susgezogenen Schrift derzigine genits Homanae, meine Quellen des Hier. S. 690), so müfste er Roms Erbauung vielmehr in Ol. 7, I gesetzt haben; allein die Vergleichung mit Gell. 17, 21 macht das ganze Citat überhaupt verüchtig.

<sup>268)</sup> de rep. 2, 10.

<sup>269)</sup> Oben A. 232.

tere, denen die Gründe der Rechnung nicht mehr deutlich waren und die ienes Jahrinterregnum in den Annalen fanden, in der Zählung vermissten, meinten desshalb auch hier der Königszeit noch ein Jahr zulegen zu müssen, wodurch diese auf 244 Jahre, die Gleichung des ersten Jahres auf Ol. 7.1 kam. Wer ferner die früher erörterte Incongruenz der römischen und der attischen Eponymen von dem Jahre des gallischen Brandes ab wahrnahm und defshalb das Tribunat der Fabier von Ol. 98. 1 auf Ol. 97, 3 zurückschob, dem ging auch das Gründungsjahr noch um zwei Jahre weiter, also auf Ol. 6, 3 zurück. Wer nicht annalistisch, sondern nach der Zeittafel zählte, also das dritte Decemviraliahr ausliefs, kam im ersten Fall auf Ol. 7, 2, im zweiten auf Ol. 6, 4. - Die Berechnung der Königszeit auf 244 Jahre ist die gangbare der Kaiserzeit 270), die darauf beruhende sogenannte varronische Jahrzählung bei den Schriftstellern der Kaiserzeit gebräuchlicher als die ältere und wird auch neben dieser nicht selten auf officiellen Denkmälern gefunden (A. 265). Die Gleichung J. d. St. 1 = 0l. 7, 1 findet sich bei Dionysios (schrieb 747) und seinen Ausschreibern 271), hat aber übrigens keine große

<sup>270) 241</sup> Juhre rechnen unf die Rönigszeit Livius 1, 60; Diosysios 4, 55, 5, 1, Censoriu, 17, 12, Diodor, bet Enseh, 1, 392 und Kastor das. 1, 396. Zu Grunde liegt derselbe Ausstz der Jahrzüblung des Verrinst Flaccus (kal. Pram.), des Consoriums, in der Bergel auch der des Bilteren Plinius und bei Auderren mehr. — Wenn die Spätesten (Entrop. 1, 5 und aus him Hieron. zum J. 1544; Fors. 2, 4; Soliu. 1; Augustin de. d. 3, 15; Lydus de mag. 1, 29 wieder 213 Jahre nennen, so kann das chenso gut zufällige wie absichtliche Vernachlässigung des Interregnenjahres sein.

<sup>271)</sup> Nämlich bei Solinus 1 und bei Eusebius, der übrigens, wie cr im ersten Theil seiner Chronik die betreffenden Stellen aus Dionysios und Diodor neben einander stellt, so auch im Kanon 2, 175

Verbreitung gefunden. Um so allgemeiner angenommen erscheint vom achten Jahrhundert der Stadt an die Gleichung J. d. St. 1 == 01, 6, 3; zuerst 2 7 2) in dem um 707 verfafsten 2 7 3) annalis des Atticus, einem mit historischen Notizen versehenen und die Synchronismen stetig berücksichtigenden Verzeichnifs der römischen Eponymen 274), das besonders seiner chronologischen Genauigkeit wegen gelobt wird 2 7 5). Eine Arbeit wie diese, ausgeführt von einem sorgfältigen Rechner und genauen Kenner der griechischen Verhältnisse, mufste nothwendig die Aufdeckung jener Incongruenz herbeiführen und darf mit Sicherheit bezeichnet werden als die Ouelle der Neuerung. Cicero, dem die Schrift gewidmet war, nahm die Gleichung derselben an 276) und legte sie schon 708 mit ausdrücklicher Berufung auf Atticus seinen Jahrzahlsätzen zu Grunde 2 7 7). L. Tarutius aus Fir-

Auch., um heiden gerecht zu werden, die Jahre der Stadt von Ol. 7. 1, die des Romulus von Ol. 7, 2 an laufen läfst. Daraus schöpfen wieder die späteren Chroniken, wie z. B. Marcellinus p. 335 Rone. Ol. 7, 2 angiebt.

<sup>272)</sup> Bei Solin, 1.

<sup>273)</sup> Das Werk umfasste annorum septingentorum memoriam (Cic. orat. 34, 120) und nahm Bezng auf Ciceros 703 bekannt gemachte (Drumann 6, 85) Schrift vom Staate (Cic. Brut. 5, 19). In dem 708 geschriebenen Brutus (c. 3) erwähnt Cicero den annalis als eine litterarische Neuigkeit.

<sup>274)</sup> Volumen quo magistratus ordinavit nennt es Nepos (Att. 18), hinzfügend: nulla lex neque pax neque bellum neque res illustris est populi Romani, quae non in eo suo tempore sit notata. Belege geben Cicero ad Att. 12, 23, 2, Nepos Hann, 13, 1, Dafs die Praetoren und Volkstrihunen nicht darin aufgeführt waren, zeigt Cicero ad Att. 13, 30, 3, 32, 3, 16, 13c. Die Berücksiehtigung der Synchronismen deutet Cicero Brut. 3, 15. 10. 11. verständlich an.

<sup>275)</sup> Cie, Brut. 3, 14. 15. 276) Bei Solin, a. a. O.

<sup>277)</sup> Cic. Brut. 17, 22.

mum berechnete, in einer um dieselbe Zeit herausgegebenen und wahrscheinlich dem Varro zugeschriebenen Abhandlung, mit Zugrundelegung des von Atticus angenommenen Olympiadenjahres, astrologisch Tag und Stunde der Erbauung der Stadt <sup>2 z 8</sup>). Varro endlich, mit Atticus wie mit

<sup>278)</sup> Plutarch (Rom. 12) erzählt ausführlich, daß Varro eiaem im Gebrauche der 'Tafel' wohlerfahreaea uad ihm hefreundeten Mathematiker Tarutias die Frage vorgelegt habe, ob aicht, wie aus Tag uad Stunde der Gehart des Menschen dessen Schicksale, so auch umgekehrt aus den Schicksalen des Romulus Tag und Stunde seiacr Geburt sich berechnen liefsen. Tarutias bahe auch dies Problem muthig gelöst und nach Erwägung des Lebenslaufes und der Todesart des Romulus gefunden für seine Conception die Stunde einer totalen Sonneafiasternifs,, die dritte des 23, Choiak Ol. 2,1 (vgl. Dioays. 2, 56); für seine Gehurt den Sonnenaufgang des nächstfolgenden 21. Thoyth; für Erbauung der Stadt die Stunde einer auch von dem epischen Dichter Antimachos aus Teos erwähnten Mondfinsteraiss zwischen der 2. und 3. des neunten Pharmuthi Ol. 6. 3. Die Tafel (πίναξ), von der Plutarch spricht, kann wohl aur ein Verzeichniss der Sonnen - und Mondfinsternisse mit griechisch- agyptischer Datirung gewesen seia, wie eia solches von dem samischen Astroaomen Konoa um 500 Roms nach ägyptischen Beobachtungen zusammengestellt ward (Seneca nat. quaest. 7, 3, 3; Lepsius Chroaol. 1, 58). Mit Hülfe einer solchen Tafel wird man die Finsternisse vom J. 37 his 351 der Stadt nachträglich ia das römische Stadtbuch eingetragen babea (Cic. de rep. 1, 16), was, nachdem man einmal die berühmte vom 21. Juni 400 v. Chr. in der Tafel wie im Stadtbuch gefundea hatte oder zu bahen glauhte, durch blofse Datenreduction geschehen konate. Dabei trug man freilich in dasselbe nicht die in Rom, sondern die etwa in Alexandreia sichtbarea Finsteraisse ein; allein denen, von welchen jene Manipulation ausging, kann man sehr wohl zatrauen, dass sie dies übersahen oder absichtlich ignorirtea. Die Fiasternissdaten des Taratius balte ich darum aach für alt und echt; aur kann es freilich nicht Wunder nehmea, weaa sie sich für Rom nicht verificiren (Petavius doctr. temp. 9, 55); eher mögea es ägyptische oder bahylonische Beohachtungen sein. Des Tarutius Berechnungen erwähnt anch Cicero in einem 710 geschriebenen

Tarutius befreundet, widmete nicht bloß jenem seine Bücher 'über die Lebensweise des römischen Volkes' und überschrieb nach ihm seine Albhandlung 'von den Zahlen', sondern bestimmte auch in seinem 711 verfaßten Werke de gente populi Romani nach den Ansätzen und Rechnungen des Attieus und des Tarutius das Alter der Stadt 2 1 9),

Werke (de div. 2,47, 95): L. Tarutius Firmanus familiaris noster, in primis Chaldaicis rationibus eruditus, urbis etiam nostrae natalem diem repetebat ab iis Parilibus, quibus eam a Romulo conditam accepinus, Romanque, in iugo (d. b. im Zeichen der Wage) cum esset luna, natam esse dicebat nec eius fata canere dubitabat. Manilius 4, 773: qua (Libra) condita Roma. Solinus c. 1: Romulus auspicato fundamenta murorum iecit duodeviginti natus annos XI. Kal. Maias hora post secundam ante tertiam plenam, sicut L. Tarruntius prodidit mathematicorum nobilissimus, love in piscibus, Saturno Venere Marte Mercurio in scorpione, sole in tauro, luna in libra constitutis. Lydns de mens. 1, 14, ebenfalls anf Tarutius sich herufend, stimmt in Gründungstag, Jahr (obwohl er neben Ol. 6. 3 auch eine verdorbene fahische Zahl, Ol. 8, 2 nennt) und Stunde. nennt aber andere Sternbilder: ήλίου μέν ταύρω, σελήνης δέ παρθένω, Κούνου δε ζυνώ, Διὸς δε λέοντι. Άρεος ζυνώ, Αφορδίτης ταύρφ, Ερμού χριφ. Auch Plinius schöpfte für sein 18. Buch ex Tarutio, qui Graece de astris scripsit. - Es ist nützlich diese 'ris maxima erroris' wie Cicero sie nennt, einmal beisammen zu seben.

279) Arsob. 5, 8: Farro in librorum quatturo primo, quos de gente conscriptos Romani populi dereliquit, curiosis computationi-bus edocet ab diluvit lempore ad usque librit consulatum et Pansae (711) amoroum esse milia nondana duo. Vergl. Gell. 1, 16, 3.: Varro in XVII humanarum: Ad Romuli initium plus mille et centum amorum est; in welcher silvere nov 709 hekanst gemachten Schrift er anderen Rechaungen geloigt sein kano. Ceasorinas 21,4: De tertio tempore (d. b. über die Epoche von der ersten Olympiade bis and die Gegewart) fuit aliqua distensio in sax septeme tantummodo annis versata (gemeint sind die Schwankungen von Ol. 6, 3 bis Ol. 8, 1), sed hoe quodeunque caligiuir Varro diveussit et nunc diversarum civilatium conferens tempora, nunc edfectus en mune intervalle dinumerans ervait verum lucenque astendit, per

In der Kaiserzeit ist diese Gleichung und die daran sich knüpfende Rechnung die bei weitem vorherrschende geworden 2 8 0), wie sie denn auch heute noch den gewölnlichen Jahrzahlen zu Grunde liegt. — Die Zeittafelgleichungen OI. 7, 2 und OI. 6, 4 sind aus dem Alterthum nicht überliefert 2 8 1); uns ist der letztere geläufig, da unsere Handbücher mit dem varronischen Ansatz der Königszeit die Zeittafelzählung zu verbinden pflegen.

Diese Untersuchung über die römische Königstafel und das Gründungsjahr Roms kann nicht das Verdienst in Anspruch nehmen historisch Wahres aufgedeckt oder auch nur historisch Unwahres beseitigt zu haben; denn seit auch die Thorheit kritisch geworden ist, wird bekanntlich an die Königszeit nur noch mit Abzug der Zahlen geglaubt

quan numerus certus non amorum modo sed et dierum perspic possil. Secundum quan rallomem – hie amus, cuius vedut inder et itulus est Pii et Pontiuni consulatus (238 n. Chr.), ab olympiade prima millensimus est et quartus decimus ex diebus dumlacati esclivis, quibus agon Olympicus celebratur; a lloma autom condita nongeniesimus nonogensimus primus, et quidem ex Parilibus, unde untis anni numeratur. Aus dereschen varronische Schrift seböpten Plutarch, Solinus und Lydus ihre Nachrichten über Taretius.

<sup>280)</sup> Das Gründungsjahr Ol. 6, 3 findet sich außer bei den oben Genannten bei Vellei. 1, 8, Eutrop. 1, 1, Oros. 2, 1 (Ol. 6) und Lydus de mens. 1, 14.

<sup>281)</sup> Man könnte freilich annehmen, dafs Attieus, nach der Zeitafel rechnend, für J. I. d. St. auf Ol. 6, 4 kam, aber, da die beiden ersten Monate des römischen Jahres in Ol. 6, 3 fielen (A. 253), die Gründung in dieses Jahr setzte. Allein diese Annahme ist darum verwerflich, well Ol. 6, 3 fielen laufritt nicht so sehr als historische Jahrzahl, sondern als historische Gleichungszahl, an die die Rechnung sich anlehnt, so z. B. sehr deutlich bei Velleius I, St. zexta ohympiade post duo et viginit annos quam prima constituta fuerat.

oder zu glauben geglaubt. Aber auf den Entwickelungsgang der römischen Annalistik wirft die Bildung und Umbildung des Königszahlengewebes, wenn ich nicht irre, ein helles Licht. Man kann es hier verfolgen, wie an den festen Kern des Magistratsverzeichnisses der Nebelschweif der Fabulirung sich hestet und derselbe allmählich eine gewisse Festigkeit und Individualität bekommt; wie dann in verschiedenen Epochen, namentlich durch Cato und durch Atticus, die griechische Synchronistik äußerlich an die römische Ueberlieferung herangebracht und durch die schlimmste aller Akrisien, die scheinhafte Kritik nach und nach das Unechte verputzt, das Echte zerrüttet wird. Belehrend ist es, wie langsam dieser Prozefs sich vollendet; selbst so ganz äußerliche Dinge wie das Nebeneinanderlegen der Consular- und Archontenliste mangeln noch in der ciceronischen Epoche und Atticus einfache Wahrnehmung, daß jene zwei Namen mehr zähle als diese, ist eine Aufsehen machende litterarische Entdeckung. So begreift man freilich, wie die römischen Annalisten die griechischen Synchronismen so seltsam vernachlässigten oder mifsbrauchten; wie Gellius und Licinius Macer den Getreidekauf in Sicilien 262 auf König Dionysios den Aelteren (reg. 348-387) beziehen konnten 282); wie die Erzählung von dem Verkehr des Philosophen Pythagoras mit dem König Numa, die übrigens bei aller chronologischen Unmöglichkeit Elemente des Wahren enthält, nicht bloß von dem alten Fabius 283), dem dergleichen wohl anstand, sondern

<sup>282)</sup> Dionys. 7, 1. Die älteren Annalisten erwähnen das Factum ohne den König zu nennen (Liv. 2, 34).

<sup>293)</sup> Diodor p. 549. Das Stadtbuch nannte Pythagoras nicht (Cic. de rep. 2, 15).

noch von den Chronisten der sullanischen Zeit 284) als historische Thatsache berichtet ward, bis dann ein ganz gelehrter Mann die Verwechselung des samischen Pythagoras mit dem gleichnamigen Lakonen, der allerdings zu Numas Zeit im Verzeichnifs der olympischen Wettlaufsieger figurirte, glücklich entdeckte und mit angemessenem Scharfsinn daraus die Wahlverwandtschaft zwischen Rom uud Sparta erklärte 2 8 5). So begreist man auch, warum ein Buch wie dasjenige Diodors theils so lächerlich verunglückte, theils dennoch solchen Beifall fand. Bis in die Zeit des Augustus hatte die halb kindische, halb schulmeisterliche Stadtgeschichtenschreiberei ohne Nebenbuhler den Platz behauptet und Polybios großartigen weltgeschichtlichen Standpunkt vollständig überwuchert; die 'historische Bibliothek', die, freilich in ihrer Art, den Gedanken der griechisch-römischen Universalgeschichte wieder aufnahm, ist in dieser Gattung wie wahrscheinlich das schlechteste so auch wahrscheinlich das erste Buch.

<sup>284)</sup> Liv. 40, 29.

<sup>285)</sup> Plut. Num. 1.

### DIE ALBANISCHE KÖNIGSTAFEL.

Die albanische Königstafel unterscheidet von der römischen sich hauptsächlich dadurch, daßs sie nicht in unsern Schulen auswendig gelernt zu werden pflegt und daher weder pädagogische Rücksichten noch kindliche Reminiscenzen hier der historischen Kritik ins Handwerk gegriffen haben. Für die Geschichte der römischen Historiographie indes gewährt diese jüngere Königstafel als Kriterium der jüngsten Fabulirungsepoche zwar nicht den gleichen, aber doch gleichartigen Nutzen wie die ältere, und es ist darum nicht überflüssig auch diese in ihrer Entstehung zu verfolgen.

Die älteste sagenhaße Dichtung knüpfle den Ursprung Roms in der einheimischen Erzählung an Abb<sup>3</sup>, in der sicilischen an Troia an <sup>2,8</sup>c); doch ist dieselbe in Rom wie in Sicilien entweder überhaupt zeitlos gebliehen oder es sind doch ihre chronologischen Ansetzungen für uns verschollen. Wo unsere Ueberlieferung heginnt, in der zweiten Hälfte des sechsten Jahrhunderts der Stadt, erscheinen die albanische und die troische Ursprungssage bereits mit einander verschmolzen. Feste Ziffern mangeln auch hier noch, außer daß, gemäß der Sage von der Sau und ihren dreifsig Ferkeln, die Gründung Albas von Fabius 2 s 1) in das dreifsigste Jahr nach der Landung des Aeneias gesetzt ward. Dagegen haben Fabius 2 s 9), Nævius und Ennius 3 s 9) den Romulus zum Sohne des Mars und der Rea, der Tochter des Aeneias und Schwester des Askanios gemacht, so dafs also die im seehsten Jahrhundert stehende Erzählung von albanischen Königen nur Aeneias, Askanios, Amulius und Numitor gekamt und von Aeneias Landung bis auf Roms Gründung drei Geschlechter oder ein Saeculum gerechnet haben wird. Ennius 3 v 9) vielbestrittene Zeilen:

<sup>287)</sup> Bei Diodor, fr. XIX. Die Stätte, an der die Sau wirft no wiedergefanden wird, ist das künftige Alba longa; die Stätte, wo sei geopfert werden sollte und von der sie entlänft, wird Lavinium gewesen sein; der einfache Sinn der Sage ist, dafs die Troer hier nar ihren Lande- und vorläufige Nohnplatz, ihre heliehende Stätte aber in Alba finden sollen. Noch hei Cato lautet die Sage wesentlich gleich; später wird sie anders gewendet. Vgl. Schwegler R. G. 1, 283 fr.

<sup>283)</sup> Dies geht deutlich hervor aus Diodor fr. AIX: ένου μέν ούν τών συγγραφών πλανηθώντες όπαξορόν τούς ποξι τόν 'Ρωμένου ἐκ τῆς ΑΙνείου θυγατρός γεντηθέγκα κεκτικίναι τὴν 'Ρώμην. Diodog, der sonst sich darund heschrinkt dee Fahins ausnicht im, ohwohl er gleich darund int seinem Namen eine Vraintenerzählung auführt (περὶ δὲ τῆς προσηγορίας ταίτης Φιάμος ό τὰς 'Ρωμαίων πράξεις ἀναγράψιες ἄλλως μεμεθολόγηκεν), somdere siene jüngeren, Roma Gründung auf Ol. 1,² ansektenden Quelle. Es hat daher die höchste Wahrscheinlichkeit, daß der zu Aufang gatheidelte Schriftsteller chen auch ein anderen ist als Fahins. Danwird auch der Ungenannte, den Dionysios 1, 73 als den zweiten in der Reihe der fömischen Zengisse auführt, chenfalls Fahissein. Andere geringere hesonders griechische Berichte dieser Art fihrt Schwegler 1, 401 fg. auch

<sup>289)</sup> Servius zur Aen. 1, 273. 6, 778. Ennius fr. ann. 1 n. 33 Vahlen.

<sup>290)</sup> Varro de r. r. 3, 1, 2; Ennius fr. ann. v. 493 Vahlen. Ein

Septingenti sunt paullo plus aut minus anni, Augusto augurio postquam incluta condita Roma est.

fähr sieben Saecula verstrichen seien.

chungen:

scheinen demnach dahin verstanden werden zu müssen, daß von dem hohen Götterwahrspruch, der zu Rom den Grund gelegt hat, bis auf des Dichters Zeit († 585) unge-

Diese Erzählung nahm keine Rücksicht auf die griechische conventionelle Sagenchronologie, wie dies begreifich ist, wenn sie herrührt von ihrem ältesten litterarischen Gewährsmann, dem Fabius, einem Zeitgenossen des Eratosthenes (479—560), und nothwendig, wenn dieser sie, was er wahrscheinlich that, der um ein bedeutendes älteren officiellen Stadtchronik entnahm. Nach jener würde man vielmehr auf ganz andere Ziffern gekommen sein. Wer mit Eratosthenes von Troias Zerstörung und Aeneias Auswanderung bis zum Jahre vor der ersten Olympiade 407, also Ol. 1, 1 als das J. 408 nach Troias Fall zählde 2°1), gelangte je nach den verschiedenen Synchronismen zwischen Olympiadenjahren und Jahren der Stadt zu folgenden Glei-

| J. d. | St. 1 | -    | 01. | 12, 4 | _   | J. nach | Troias | Fall | 455 |
|-------|-------|------|-----|-------|-----|---------|--------|------|-----|
| -     | -     | -    | -   | 8, 1  | -   | -       | -      | -    | 436 |
| -     | -     | -    | -   | 7, 2  | -   | -       | -      | -    | 433 |
| -     | -     | -    | -   | 7, 1  | === | -       | -      | -    | 432 |
| _     | -     | 2002 |     | 6. 3  | -   | -       | -      |      | 430 |

Eine solche Berechnung stellte zuerst Cato an und fand, daß die Gründung Roms 432 Jahre nach Troias Zerstö-

Misverständnis der Quelle hätte freilich Varro sich dann doch zu Schulden kommen lassen.

<sup>291)</sup> Böckh C. I. Gr. 2, 327 fg. Von römischen Gewährsmännern rechnen von Troias Fall bis zur ersten Olympiade Censorinus (c. 21, 3) 407, Solinus (c. 1) 408 Jahre.

rung falle 2 9 2). Es ist dies insofern zweideutig, als die Ziffer verstanden werden kann mit Ausschlufs oder mit Einschluß des Gründungsjahres, welches Cato olympiadisch nicht angab. Indefs ist oben bewiesen worden, daß der Ansatz der Königszeit auf 244 Jahre und, was dasselbe ist, des Gründungsjahres auf Ol. 7, 1, dem gesammten siebenten Jahrhundert noch fremd ist, vielmehr bis auf die varronische Zeit 243 Königsjahre gezählt und die Gründung in Ol. 7, 2 gesetzt wird. Es kommt hinzu, daß Eratosthenes bei seiner Rechnung das erste Olympiadenjahr ausgeschlossen, demnach Cato die daran sich anschliefsende Ziffer wahrscheinlich nach demselben Princip gefunden hat. Insofern scheinen Diodors Gewährsmann, der hier nicht Fabius ist, und Solinus 293), indem sie J. 1 d. St. als J. 433 nach Troja bezeichnen. Catos Meinung richtiger aufgefaßt zu haben als Dionysios, der zwar, insofern er selbst den Königen 244 Jahre gab, folgerichtig J. 1 d. St. = Ol. 7, 1 = nach Troja 432 ansetzte, aber entweder sich ungenau ausgedrückt oder geirrt hat, wenn er Cato dieselbe Gleichung beizulegen scheint. - Die übrigen möglichen Ansetzungen sind nicht zu belegen. Wohl aber finden sich noch bei späteren und ungenauen Gewährsmännern eine Anzahl meist auch diplomatisch nicht gehö-

<sup>202)</sup> Dionys. 1, 74: Κάτων δε Πόρειος Έλληνιούν μέν οἰχ δείζει χρόνουν Επιμελής δε γενόμενος, εί και τις άλλος, είς τήν συνογογήν τῆς ἀρχιαολογουμένης Ιστορίας Έτειν ἀποφαίνει δεσί και τριάκοντα και ετερακοσίος ὑστεροῦσαν των Τιακών. ὁ δε χρόνος ούτος ἀναμετροβείς τοῖς Γρατασθένους χρονογραφίαις κατά τὸ πρώτον ἔτος πίπτει τῆς ἐβδόμης 'Ολυμπιάδος. Vgl. 1, 71. 2, 2.

<sup>293)</sup> Diodor. fr. XIX. Solinus c. 1, we freilich das Gründungsjahr Ol. 7, 1 nicht stimmt.

rig beglaubigter Zahlen 204), welche wahrscheinlich alle nur herrühren aus falschen oder falsch gebrauchten sydchronistischen Tabellen; daße einzelne derselben auf eine andere als die eratosthenische Zeitbestimmung von Troias Fall zurückgehen, ist möglich, aber wenig wahrscheinlich und auf jeden Fall nicht hier der Ort den griechischen Werth dieser innerhalb der römischen Chronologie völlig gleichgültigen Daten zu untersuchen.

Die chronologische Unvereinbarkeit der beiderseitigen Zahlensetzungen war also seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts den römischen Annalisten bekannt; idoek scheint davon zunächst kein weiterer Gebrauch gemacht worden zu sein als etwa daß man es unterließ Römulus als Aeneias Enkel aufzuführen und es dem Leser freistelte sich zwischen Ascanius und Amulius die erforderliehed Anzahl von Königen in Gedanken zu ergänzen. Von einer latinisch - albanischen Königsliste wissen die römischen

Calque L\

<sup>294) 439</sup> Jahre bei Lydus (de mag. 1, 1) angeblich aus Cato und Varro, was von jenem gewifs, von diesem wahrscheinlich falsch ist. - 437 Jahre bei Velleius (1, 8). - 431 Jahre bei Ensebius 14, 392 (wo you Aeneias bis Romulus CCCCXLVIII - sehreibe CCCCXXVIII -, von Troias Fall his auf Romulus zuerst CCCGXXXI, wathher CCCCXLI gezählt werden, aher in der Summirung die letzte Zahl wieder riehtig als CCCCXXXI auftritt) in Listen, die aus den freher mitgetheilten diodorischen Zahlen zusammengestellt sind. -424 Jahre Syncell. 1, 367 Bonn. - gegen 420 Jahre Arnebius (2, 71). - 417 Jahre Lydus (de mag. 1, 1) angeblich nach Kastor, Africanus and Eusehius, was auch wohl falsches Citat ist --- 414 Oros. 2, 4, - 394 Eutrop. 1, 1, - 360 Servies zur Aen. 1, 267, Wie dergleichen Setzungen entstanden, dann unah am Eusebins sehen, wo z. B. im armenischen Text das erste Jahr des Acheiss J. Ahr. 839, das erste des Romulus Jb Abri. 1265 ist, also der danach Rechnende den latinischen Königen 426 Jahre geben mußa; antend

Chronisten des ganzen siebenten Jahrhunderts nichts²° 3); die frühesten Spuren davon finden wir, wie Niebuhr²° 9) treffend hervorhob, im letzten Drittel des siebenten Jahrhunderts bei untergeordneten römischer Geschichte sich in ihrer Art befleißenden hellenischen Litteraten, zuerst bei Cornelius Alexander, genannt Historia oder Polyhistor (um 673 d. St.), auf den schon die alten Gelehrten derartige Berichte der augusteischen Zeit zurückführten²° 1) und der ganz der Mann dazu war zugleich gegen die Gesetze der Fiction und gegen diejenigen der Historie sich zu verstündigen²° 5); sodann höchst wahrscheinlich bei dem Chronographen Kastor, der sein Geschichtswerk mit dem J. 691 schloß 2°°). Aus dieser Quelle ist ohne Zweifed er homerische Name des Vaters des Anchises Kapys in die Liste gekommen so wie der geringe Anekdotenvorrath,

<sup>295)</sup> Wenn 'Cassius in primo annalium' den Homer und Hesiod ansett Stietis Albae regnantibus annis post bellum Troianum plus Catque LX (Gell. 17, 21, 3), so mag dahei an den als Redmer und Dichter bekannten Cassius Severus zu denken sein oder an einen andern Seribenten der Kaiserzeit, nimmer aher an Cassius Hemina. Die Citate in dem allerdings, wenn aneh nicht in der Neuzeit, gefälsehten Buche de origine gentis Romanae kommen nicht in Betraeht.

<sup>296)</sup> R. G. 1, 226.

<sup>297)</sup> Servius zur Aen. 8, 330: Hic (Livius) Alexandrum sequitur qui dixit Tyberinum Capeti filium venantem in hunc fluvium cecidisse et fluvio nomen dedisse.

<sup>298)</sup> Meine R. G. 3, 562. 592. Die Bruehstücke in den fragm. hist. Graec. 3, 230, worin auch ähnliche Fahulirung über Marserkönige begegnet.

<sup>299)</sup> Bei Euseb. 1, 396: Romanorum reges zingilatim exponzinuz, initium facientes ab Anena — et in Amulium Steinum deduzzimuz. Das konnte nur sagen, wer eine Liste gegehen hatte; aufserdem deutet der Name der Silvii, der bier meines Wissens am frühesten gesamt wird, and die spätere Fabel.

welcher an die einzelnen Namen sich angesetzt hat, namentlich die beiden etymologischen Geschichtchen, dafs
der Berg Aventinus von dem daselbst begrabenen König,
der Tiberflufs von dem in ihm ertrunkenen König dieses
Namens benannt seien. Beide hat schon Varro, wahrscheinlich aus Kastor, beilaufig erwähn<sup>3</sup>0°). Erst seit
dem Anfang der augusteischen Zeit sind die vierzehn albanischen Könige des Silviergeschlechts 3°1) der gemeinen
fömischen Ueberlieferung erworhen. Sie finden sich bei
Livius im ersten Buch 3°2) (veröffentlicht 727—729), bei
Virgil 3°3) († 735), bei Diodor 3°4) (schrieb eine Weile
nach 710), Dionysios 3°3) (schrieb 747), Verrius Flaccus 3°6), Ovidius 3°1), um der Späteren nicht zu geden-



<sup>300</sup> Varco de l. l. 5, 30: Suat qui Tiberim prizeum nomen Latinum Albulan vocialum litteris tradiderust, posterius propter Tiberinum regem Latinorum mutatum, quod iti interierit, nam hoc uiu ut tradunt sepulerum. § 33. Avenhimum – alii ub rege Aventino Albuno, quod iti sit sepultus. Anch die Rea kommt, wohl zuerst, hei ihm vor 5, 144. — Den Kastor hat Varro henatzt (Angustinus de civ. dei 21, 8,2). — Ich weifs nicht, warum Lachmann (de Jost. Livii 1,51) das Fragment aus Varro I. MFI Intimaerum (Non. tudocivicamino p. 100 M.; Gell. S, 4); mortuus est anno duo et vicesimo; rex Juit annos XXI auf den Rönig Proca bezieht, von dem nichta gesagt wird, als dafes er Z3 Jahre regetete.

<sup>301)</sup> Denn Aeneias und Ascanius werden nicht als alhanische Könige gezählt, sondern als latinische oder lavinische (Servius zur Aen. 6, 760 fg.; Chronogr. von 354 S. 645).

<sup>302)</sup> Diodor fr. XIX, wo man beachte, was schon Aucher hemerkt hat, das his subdit Worte des Euschius sind, inicht Diodors, also das Folgende keineswegs Fabius gehört.

<sup>303) 1, 29.</sup> 

<sup>304)</sup> Aen. 6, 760 fg. 10, 50.

<sup>305) 1, 64, 65, 70, 71,</sup> 

<sup>306)</sup> Festus v. Silvi p. 340; anch im Auszug v. Albula p. 4, Aventinus p. 19, Tiberis p. 366.

<sup>307)</sup> fast. 4, 37-53, vgl. met. 14, 609-622.

ken 3°°), unter denen nur der Chronograph von 354 wegen einer eigenthümlichen Umänderung der Liste Aufmerksamkeit verdient 3°°). Dabei ist bemerkenswerth, daß bei den wahrscheinlich ältesten Gewährsmännern, Livius und Virgil, denen Pompeius Trogus sich anschließt, die Dauer der einzelnen Königsregierungen nicht angegeben, sondern nur für Aeneias 3, für Ascanius 30, für die albanischen Könige bis auf die Gründung Roms 300 Jahre gerechnet werden 3°°)— Ansätze, welche offenbar auf die hergebrachte troische Chronologie keine Rücksicht nehmen, sondern lediglich aus Zahlenspielerei, möglicher Weise nicht ohne Einfluß der 110jährigen augusteischen Saecula, hervorgegangen sind 3°°1). Dagegen

<sup>305)</sup> Strabon 5, 3, 2 Cas., insofern er von Albas bis auf Roms Gründung 400 Jahre rechnet; Appian 1, 1 Schw; Dio fr. 4, 10; Zonaras 7, 1; die Schrift des sogenannten Victor de origine gentis Romanae und die gleichbetitelle von Hieronymus ausgezogene die Fragmente gesammelt in meinen Quelle des Hier. S. 689); Victor viri ill. 1; die aus Diodor geflossenen Listen des Ensebius, Hieronymus, Cassiodor und Syncelins (letxtere zerrüttet); Servius zur Aen. 6, 760 fg. u. A. m.

<sup>309)</sup> Mit Weglassung des zwölften Königs Aremulus Silvius ist hier zwischen Amulius und Romulus hinzugefügt: Remus Silvius regnavit XVII. Eum Romulus interfecit.

<sup>310)</sup> Am bestimmtesten giebt diese Ansetzungen Virgil. Aen. 1, 263 fg. (vgl. Servius zu 1, 272), wodurch die beiläußgen Erwähnungen Liv. 1, 29 nnd Iustin. 43, 1, 13 erst verständlich werden.

<sup>311)</sup> Niebuhr R. G. 1, 227 sicht zwar auch willkürliche, aber allatinische Austzungen in diesen 3-490-490 ahren, wobei überschen ist, dafa man die Zahlen bei Virgil und Livius nicht losreifien kann von der bei denselben erscheinenden auch nach Niebuhrs eigenem wohlbegründetem Urtheil nichts weniger als altlatinischen Königsliste, und dafa Accanius 30 Regierungsjahre — trignita magune votendia mentulus orbes imperio aeplebit — gar nichts ge-

erscheint von Diodor und Dionysios an eine Liste, welche die Dauer der sämmtlichen sechzehn Königsregierungen einzeln aufführt und zu der Summe von 432 Jahren gelangt 312 — augenscheinlich eine nach der catonischen

mein haben mit den dreifsig Jahren, die nach der schon von Fahius berichteten Sage zwischen Laviniums und Albas Gründung verfliefsen. — Für die Saecolarbeziehungen könnte man noch Virgil vergleichen Aen. 12, 826: sint Albani per saecula reges.

312) Die Liste ist: 1) Aeneias 3+3; 2) Ascanius 38; 3) Silvins 29; 4) Aeneas Silvius 31; 5) Latinus Silvius 51; 6) Alha Silvius 39; 7) Epitus Silvius 26; 8) Capvs 28; 9) Calpetus 13; 10) Tiberinus Silvins 8; 11) Agrippa 41; 12) Aremulus Silvius 19; 13) Aventinus 37; 14) Proca Silvins 23; 15) Amulius 42; 16) Numitor 1 (denn das zweite Jahr Numitors ist das erste der Stadt: Dionys. 2, 71). Wir haben diese Liste aus drei Quellen: aus Diodor, von dem Eusehius, Hieronymus, Cassiodor, Syncellus abhängen, aus Dionysios und aus dem Chronographen von 354. Die beiden ersten weit älteren Gewährsminner stimmen im Wesentliehen überein, so dass die vielfach abweichenden Zahlen des dritten nur auf Willkiir oder Versehen heruhen können. In der einzigen Discrepanz zwischen den diodorischen und den dionysischen Zahlen, indem hei Latinus Silvius dort 50, hier 51 Jahre angegehen sind, entscheidet für die letztere Zuhl theils das Zeugniss des Chronographen, theils die von Diodor selhst angegehene Summe 433. Indess macht diese Schwierigkeit, da man hei dem diodorischen Gründungsjahr dafür 432, hei dem dionysischen sogar 431 erwarten sollte. Der Urheber des Verzeichnisses scheint, vom Gründungsjahr Ol. 7, 2 ausgehend, dies dem ersten Jahr des Numitor gleichgesetzt zu haben; Dionysios wird man von dem doppelten Versehen nicht freisprechen können theils das erste Jahr des Numitor aus Uehergenauigkeit mitgezählt, theils das in Folge der Verschiebung des Gründungsjahres Roms von Ol. 7, 2 auf Ol. 7, 1 wegzulassende Jahr fortgeführt zu baben, so daß das zweite Jahr Numitors oder das erste Roms, Ol. 7, 1, welches ihm als das 432ste nach Troia zählt, in der That nach seinen Einzelansätzen das 434ste sein würde. Ich bemerke dies, nicht weil für die römische Chronologie darauf etwas ankommt, sondern weil es bei



Berechnung der Zwischenzeit zwischen Aeneias und Romulus zur Ausfüllung der chronologischen Tabellen angelegte Fiction, welche übrigens in den Namen mit der früheren wesentlich stimmt 3 1 3). - Auffallend bleibt dabei nicht sowohl der Trug an sich, sondern die rasche und allgemeine Verbreitung, welche derselbe vom Anfang der Kaiserzeit an gefunden hat. Allein die Ursache liegt nicht fern. Bekanntlich führten die Julier, wenigstens seit Caesar, ihre Herkunst zurück auf Venus und Anchises 3 1 4) und durch diesen auf die aeneadischen Könige von Latium und Alba: der eponyme Heros Julus war bald Ascanius selbst, bald ein Bruder des Ascanius 3 1 5), bald ein Sohn desselben, welcher, während der Thron an Silvius kam, entschädigt wurde mit dem fortan in seinem Geschlechte erblichen Priesterthum 3 16). Ohne Zweifel wurde, etwa um die Zeit der Schlacht bei Actium, unter Benutzung der älteren Fabulirung von latinisch-albanischen Königen, die-

der Berechnung des dionysischen oder vielmehr catonischen Jahres der Zerstörung Troias erwogen zu werden verdient.

<sup>313)</sup> Doch heißt der siehente König hei Livius Atys, bei Diodor, Dionysios (nach der richtigen Lesung), Ovid u. A. Epitus.

<sup>314)</sup> Caesar in der Leichenrede auf seine Tante (bei Sueton. 6): a Venere Iulii, cuius gentis familia est nostra. Caelius ad fam. 8, 15 fin.: Venere prognatus.

<sup>315)</sup> Livius 1, 3. Vergil. Aen. 1, 269 und sonst. Schwegler R. G. 1, 337. 338.

<sup>316)</sup> Diodor fr. XIX. Dionys. 1, 71: 'Ιούλφ δὲ ἀντι τῆς βασιλείας ἰράς τις ἐξονοία προσιατήθη καὶ τιμή, — ¨ην fir κα εἰξ ἐμὰ τὸ ἐξ αὐτοῦ γόνος ἐκαρποῦτο. Wahrscheinlich ist hier der genüllicische Dienst gemeint, dem die bekannte Inschrift Orell. 1251 (V'edionei patres gentielles Iuliei — leege Albaana diocata) angehört und aus dem spaker die Augustalsodalen bervorgingen. Anderer Stellen bei Schwegler 1, 337.

ser neue Stammbaum des regierenden Hauses verfertigt und es hatte seine guten Ursachen, daß die Kritik sich an denselben nicht wagte, sondern die dürre Namenreihe in der Prosa wie in den Versen aller loyalen Unterthanen des julischen Kaiserhauses erscheint.

## VI.

#### DIE LUSTRA.

Lustrum, das heißt die Sühnung, bezeichnet technisch die nach Vollendung der Schatzung stattfindende Sühnung der Gemeinde und, da diese in gewissen Zwischenräumen wiederkehrt, auch die hiedurch abgegrenzte Frist. Daß nun dieser Zwischenraum von je her eine normale Länge gehabt hat und nicht etwa ehemals beliebig veränderlich gewesen ist, geht schon daraus hervor, dass der Sprachgebrauch mit dem Worte lustrum durchaus den Begriff eines festen und zwar guinguennalen Zeitabschnitts verbindet: allein die Dauer des Lustrum ist dennoch damit nicht ausreichend bestimmt. Bekanntlich schwankt die römische Sprache in dem Gebrauch der Zahlwörter, namentlich der Ordinalzahlen in einer für uns auffallenden Weise zwischen Ausschließen und Einrechnen des Termins, bis zu dem gezählt wird; bei gleichmäßig intervallirten, insbesondere kürzeren Fristen ist die letztere Ausdrucksweise sogar, namentlich in älterer Zeit, die gewöhnliche und vorwiegende. Wie 'jeden dritten Tag' den Römern bedeutet 'einen Tag um den andern'; wie die achttägige Woche ihnen der 'Neuntag' ist; wie die Olympien, die capitolischen Agonen von den besten und genauesten Schriftstellern Quinquennalfeste genannt werden 317), so konnte auch das quinquennale *îu-strum* ebenso gut, wo nicht besser, von einem vierjährigen Zeitabschnitt verstanden werden wie von einem fünfährigen und ist in der That nicht minder für das Vier- wie für das Fünfjahr gebraucht worden. Wenn die erstere Bedeutung die seltnere ist, so möchte man sie dennoch defshalb für die ursprüngliche halten, weil nach dem eben erwähnten Sprachgebrauch man weit leichter dazu kommen konnte aus dem Vierjahr mißsverständlich ein Fünfjahr zu machen als umgekehrt. — Aber es stehen uns sichrere Quellen zu Gebot als der schwankende Sprachgebrauch um die ursprüngliche Lustralfrist zu bestimmen. Die censorischen Verzeichnisse, unvollständig erhalten wie sie sind 318), zeigen doch mit hinreichender Bestimmtheit einerseits, dafs

<sup>317)</sup> Ciecro de orat. 3, 32, 127. Socton Bom. 4. Statius sir. 4, 62. Cansoriu. 18, 4. 13. Bei größeren Zahlen von zehn absidert sich der Sprachgebrauch; ich weiß kein Beispiel, daßn man hier bei wiederkehrenden Fristen den Tenin, bis zu dem gezählt wird, mitgerechent und anders gesprochen hälte als die decimo, die trice-zino, anno contesimo. Anf a. d. XVII kalendas u. dgl. m. darf man sich dagegen nicht berufen.

<sup>315)</sup> Die Lustrationsdaten, 30 weit sie in den capitolinischen Fasten sich erhalten haben, sind: ... J. 6. St. 280 Var. I. f. VIII ... 351 I. f. XVI ... 391 I. f. XX ... 436 I. f. XXV; 442 I. f. XXVI; 447 I. f. XXVII ... 460 I. f. XXX ... 474 I. f. XXXVII ... 459 I. f. XXXXVII. 507 I. f. XXXXVII ... 520 I. f. XXXXVII, 507 I. f. XXXXVII ... 552 I. f. XLXXII ... 555 I. f. XXXXVII; 556 I. f. XXXXVII; 556 I. f. XXXXVII ... 556 I. f. XXXXVIII ... 556 I. f. XXXXVIII ... 576 I. f. XXXXVIII ... 576 I. f. XXXXVIII ... 576 I. f. LII; 589 I. f. LIII; 590 I. f. LIII; 590 I. f. LIII ... 546 I. f. LXIII ... Die nicht auf den capitolinischen Tafeln verzeichneten Lustra sind, zumal bei der anf zwei oder derei Consulate sich vertbeilenden censorischen Amtszeit, oft nicht mit Sicherheit auf das Jahr zu bestümmen.

zwischen Censur und Censur überhaupt kein gesetzliches Intervall bestand 310), sondern nur zwischen Lustrum und Lustrum, andrerseits, daß dieses in der älteren Zeit bis in den Anfang des sechsten Jahrhunderts hinab nicht von fünf zu fünf, sondern von vier zu vier Jahren eintrat; denn es finden sich zwischen 442 und 520 vier sichere und in keine Weise verdächtige Beispiele vierjähriger Lustren 320), neben

<sup>319)</sup> Sufficite Censorencollegien gieht es noch weniger als sufficite Coasulcollegien (S. 71 A. 112), wenn man nämlich das darnater versteht, daß hei vorzeitigem Rücktritt des ersten Collegiums das zweite auf den von der Amtsfrist des ersten übrigen Rest bestellt wird. Vielmehr wird fodem Censorencollegium die gesetzliche Achtzehmnoaufrist aufs neue gelaufen sein. Das aber begegaet bünfig, daß, wo das Lustraliatervall nicht im Wege steht, mehrere Censorencollegien entweder unmittelbar oder doch in kürzerer als vierjühriger Frist auf einander folgen; so z. B. 374 (Liv. 6, 5–62 (wo kein Lustrum stattland). 665. 668. Offenbar hängt dies damit zusammen, daß die censorischen Acte, wenn kein Lustrum erfolgt war, wenn nicht in der Rechtspraxis, doch in der Rechtstheorie als nichtig gulten (pr. Duzikh. de manumist. 17.).

<sup>320)</sup> Vierjährig war das vierzigste Lustrum 520-523; ferner das sechsundzwanzigste 442-446, da das Dictatorenjahr 445 nicht zählt : ferner das achtundzwanzigste, da dasselhe unzweiselhast dem J. 450 und das nächste ehen so sicher dem J. 455 angehört, das Dictatorenjahr 453 aber wiederum nicht zählt; ferner das dreiunddreissigste, das in unsern Büchern gar nur dreijährig 489-481 angesetzt ist, vermuthlich aber die vier Jahre 479-482 umfafste. Denn daß die zwei zwischen 474 und 489 erwählten Censorenpaare heide lustrirten, steht aus den capitolinischen Tafeln fest; und da dns zweite derselhen im J. 482 die Verpachtungen vornahm (Frontinus de aq. 6). kann das vierunddreifsigste Lustrum nur entweder in diesem oder im folgenden, nicht im J. 484 stattgefunden haben. Somit bleihen für die beiden Lustra XXXII und XXXIII nur die neun Jahre 471-482 und du das 33 ste nuch Livius ep. 14 mit Recht in das J. 479 gesetzt worden ist, erstreckte dasselbe sich 479-482. Allerdings giebt es auch ein sicheres Beispiel eines dreijährigen

welchen die allerdings nicht seltenen fünfiährigen defshalb nicht in Betracht kommen, weil das Intervall offenbar nicht absolut, sondern nur als Minimalintervall gesetzlich feststand und daher auch sechsjährige und noch längere Fristen mehrfach vorkommen. Erst als im hannibalischen Kriege die Verhältnisse dazu drängten die bis dahin unordentlich abgehaltene Schatzung zu reorganisiren und ihre Fristen zu regeln, wurde, gleichsam als Compensation für die strengere Einhaltung des Intervalls, dasselbe von vier auf fünf Jahre erhöht und in dieser Weise die Censur nun mit früher unbekannter Regelmässigkeit sortgeführt, bis die beginnende Revolution das Institut erschütterte und bald völlig verschlang. Auch von dieser Seite her also bestätigt es sich, was früher (S. 91) von einem ganz andern Standpuncte aus sich herausstellte, dass die Censur ursprünglich keineswegs fünfiährig, sondern achtzehnmonatlich gewesen ist; fünfiährig ist sie in dem Sinne, dass ihre Festsetzungen regelmäßig auf fünf Jahre Gültigkeit behielten, erst seit dem hannibalischen Kriege, in dem Sinne, dass die Censoren fünf Jahre sungirten, erst bei der Wiederherstellung im J. 684 geworden.

Wenn also das Lustrum, das heifst die Schätzung und die Sühnung der Gemeinde, ursprünglich von vier zu vier Jahren eintreten sollte, so wird man nicht anstehen, dasselbe mit dem großen Jahr der Römer, der vierjährigen Schaltperiode in Verbindung zu bringen. Dass beider-

Lastrum, das 27ste nümlich vom J. 447, da das 25ste, nach den auf der capitolinischen Tafel erhaltenen Resten, unzweiselbaft in das J. 450 zu setzen ist; allein diese Censur des Q. Fabius Maximus Rulianus war eine außerordentliche patricische Reaction gegen Appius revolutionüre Censur 442 und scheint darum in anomaler Weise verfrüht worden zu sein.

lei Institutionen innerlich zusammenhängen, leuchtet ein. . und wenn wir fanden (S. 15), daß der pythagoreische Kalender in der sagenhaften Datirung dieser Epoche mit weit mehr Recht servianisch würde genannt werden konnen als numanisch, so stimmt es dazu recht wohl, dass die Sage das Lustrum auf Servius zurückführt 321). Dabei muss. was aber auch an sich schon mehr als wahrscheinlich ist, das vierjährige Intervall gedacht werden als ursprünglich nicht minimal, sondern absolut und nur durch spätere Zerrüttung zu einem mindestens vierjährigen geworden. So erklärt sich die Zählung der Lustra, wie die Fasten und die Chroniken 3 2 2) sie zeigen. Sie tritt in den römischen zahlenseindlichen Auszeichnungen so vereinzelt und fremdartig auf, dass sie einen Zweck gehabt zu haben scheint und ist doch, wie die Lustren geschichtlich erscheinen, zwecklos. Aber man begreift, wie dieser Gebrauch aufkam und ebenso die damit wahrscheinlich zusammenhängende vielleicht recht alte Sitte nach Lustren zu rechnen 3 2 3). wenn die Lustren ehemals die römischen Olympiaden gewesen sind. Wenn endlich die romischen Spiele, wie es scheint, erst spät ein regelmäßiges Jahrsest geworden und lange Zeit rechtlich unstet und votiv geblieben sind 324),

<sup>321)</sup> Liv. 1, 42. 44 und sonst. Val. Max. 3, 4, 3: (Tullio) quater lustrum condere contigit.

<sup>322)</sup> Liv. 3, 24. 10, 47.

<sup>323)</sup> Gewisse von Quinquennalen präsidirte Collegien zählen stehend nach Lustren (Orelli-Henzen 46. 820. 3891, 4064, 6520, 7200 und besonders Heftzen Bullett. 1849 p. 101 fg.), womit wahrscheinlich fünfjährige gemeint sind; doch fehlen dafür sichere Beweise.

<sup>324)</sup> Liv. 1, 35: sollemnes, deinde annui mansere ludi, Romani magnique varie appellati. Man übersieht gewöhnlich, daß ludi sollemnes und ludi annui Gegensätze sind: die Spiele wurden zuerst factisch gewöhnlich, später rechtlich stehend.

so legt dies, zumal da sie entschieden den olympischen nachgebildet sind 323), die Vermuthung nahe, daß das Lustrum nicht immer bloß in Gebeten und Opfern (swerdeurilia) bestanden haben, sondern ansänglich mit diesen Spiele verbunden gewesen sein möge.

Einen praktischen Gebrauch dieser Schaltlustren für Fixirung und Regulirung der römischen Jahrzählung vermögen wir freilich nicht nachzuweisen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Königszeit wie im Bauwesen so auch in anderen Dingen weiter gewesen ist als die spätere Adelsherrschaft und dass unter dem Einfluss dieser die regelmäßige Folge der Lustren und damit der Werth dieser Institution verschwand. Aber sie ist nicht auf immer verschwunden. Die Häupter der Demokratie nahmen die Gedanken der Königszeit wieder auf; Caesar vor allem 3 2 6) ist in seiner eigenen und der Auffassung seiner Partei wesentlich der Testamentvollstrecker der alten Könige und vor allen Dingen des trefflichen die Armen und Schwachen beschirmenden und defshalb von der patricischen Coterie ermordeten Königs Servius Tullius. Die ganze Schilderung der servianischen Einrichtungen bei Dionysios 3 2 7): Abwälzung der Staatslasten von den Armen auf die Reichen, Vertheilung des gemeinen Ackers unter die Besitzlosen, Schuldentilgung aus der Staatskasse, Abschaffung der Schuldknechtschaft, geschriebenes Gesetzbuch, Criminaljustiz in der Hand des Königs, Civiliustiz durch Geschworene, ist nichts als das historisirte Programm der Demokraten des siebenten Jahrhunderts; ja berühmte Worte Caesars sind



<sup>325)</sup> Meine R. G. 1, 211.

<sup>326)</sup> Vgl. meine R. G. 3, 463.

<sup>327)</sup> Besonders 4, 9, 11, 25, 40,

geradezu dem König Servius in den Mund gelegt 3 2 8). Wie unbequem es auch den Antiquaren fallen möge, dass der historische Besen durch so ehrwürdige Spinneweben fährt, so wird es doch wohl eine Thatsache sein, daß Macer und seines Gleichen ex commentariis Ser. Tullii ungefähr ebenso referirt haben wie späterhin ex commentariis C. Caesaris Antonius. Unter solchen Verhältnissen war es natürlich. daß auch Caesars Kalenderreform gegeben und genommen ward als Wiederherstellung der alten einfachen und trefflichen, aber unter dem Regiment des Adels entstellten und verdunkelten servianischen Ordnungen und namentlich der römischen Lustralolympiaden. Censorinus 3 2 9), nachdem er von der griechischen Pentaeteris oder Olympiade gesprochen, fährt fort: idem tempus anni magni (d. h. der Schaltperiode) Romanis fuit, quod lustrum appellabant, ita quidem a Ser. Tullio institutum, ut quinto quoque anno censu civium habito lustrum conderetur, sed non ita a posteris servatum. Nam cum inter primum a Ser. Tullio conditum lustrum et id quod ab imp. Vespasiano V. et T. Caesare III. cos. factum est, anni interfuerint paulo minus DCL, lustra tamen per ea tempora non plura quam LXXV 3 3 0) sunt facta et postea plane fieri desierunt. Rur-

329) 18, 13—15.

<sup>328)</sup> Man vergleiche Caesars Worte (bei Cie. pro Marc. 8, 25): satis diu vel naturae vizi vel gloriae mit Servius bei Dion. 4, 11: βε-βωται ήδη μοι καλ πφός ἀφετήν καλ πφός εὐδοξίαν ἀποχοώντως.

<sup>330)</sup> Borghesi in seiner Abhandlung sull ultima parte della serie de' centori Romani hat gezeigt, dis nach dem lettzten in den capitolisischen Fasten verzeichneten Lustrum, dem 63. des J. 646, nur neun: 652. 657. 668. 694. 726. 746. 767. 801. 827 gefolgt sind. Wenn daher Censorinns nicht anderen Ansetzungen gefolgt ist, was kaum anzunehmen sein wird, so ist LXXV in LXXII zu ünderen.

sus tamen annus idem magnus per Capitolinos agonas coeptus est diligentius servari, quorum agonum primus a Domitiano institutus fuit duodecimo eius et Ser. Cornelii Dolabellae consulatu. Mit der diesem vorzüglichen Schriftsteller eigenen Klarheit ist es hier ausgesprochen, dass die älteste römische Schaltperiode servianisch, nicht numanisch sei, daß sie mit dem Lustrum zusammenfalle, daß dies ursprünglich jedes vierte Jahr begangen, diese Regel aber in der republikanischen Zeit in Unordnung gekommen sei, endlich daß Caesar und die späteren Kaiser in dem julianischen Schaltcyclus und den daran sich knüpfenden Feierlichkeiten dies alte Lustrum wieder aufgenommen haben - welches alles früher einzeln entwickelt und gerechtfertigt worden ist. Wenn demnach die julianische Schaltordnung sich selber, und in gewissem Sinn mit Recht, als eine Wiederherstellung der servianischen Lustra gab. so haben durch einen seltsamen Zufall die Pontifices sie gleichsam beim Wort genommen und in ähnlicher, nur umgekehrter Weise wie diese mifsverstanden. Denn wenn bei der Ausführung der servianischen Schaltung quinto quoque anno an die Stelle des gemeinten vierten das fünste Jahr getreten war, so wurde bei der Ausführung der julianischen Schaltung quarto quoque anno ein volles Menschenalter hindurch anstatt des gemeinten vierten das dritte Jahr zum Schaltjalır gemacht 3 3 1). - Fortan wird lustrum zwar

<sup>331)</sup> Ideler 2, 131. Ein ähnliches officielles Interpretationsversehen hinsichtlich der Worte guintus quizque ebenfalls aus gnter Raiserzeit rügt Hyginus de im. const. p. 173. L., mit der Bemerkung: erat same interpretatio legis haius ambigua, nisi corum temporum formae sextum quemque limilem latiorem haberent. — Unghablicher Weise haben dann, als Augustus, um die falsche Deumg des august quome amo von einer dreißhirien Frist zu beseiten.

im Allgemeinen von einem fünfjährigen Zeitraum verstanden, gemäß der in der späteren republikanischen Zeit aufgekommenen falschen, aber authentischen Interpretation, dagegen gemäß der ursprünglichen von Caesar wieder aufgenommenen von einem vierjährigen dann, wenn das Wort in bestimmter Beziehung auf den julianischen Kalender gesetzt wird 3 x 3). Was die Feierlichkeit der Lustration selbst

tigen, vorschrieh quinto quoque anno einzuschalten, seine Zeitgenossen dies wieder missverständlich als Fünfiahrfrist genommen. Denn wenn Ovid fast. 3, 163 sagt: Is (Caesar) decies senos ter centum et quinque diebus lunxit et e pleno tempora quinta die. Hic anni modus est, in lustrum accedere debet Quae consummatur partibus una dies -, so pflegt man zwar hier, gegen die Handschriften, tempora quarta zn ändern. Allein dass des Dichters fünfjährige Olympiaden oder Lustren ex Ponto 4, 6, 5 (In Scythis nobis quinquennis olympias acta est; Iam tempus lustri transit in alterius) und trist. 4, 10, 95 (Postque meos ortus Pisaea vinctus oliva Abstulerat decies praemia victor equus) in der That in unserem Sinn fünfjährig gedacht sind, steht durch die wohlbekannten Zeitverhältnisse unumstöfslich fest; und ohwohl hier durch eine neue Confusion gar noch die pisaeische Olive hineingemengt ist, kann doch der Grand der unerhörten Ansetzung nur darin gefunden werden, dass der Dichter mit Recht Olympiaden und julianische Lustren gleichzeitig und sehr mit Unrecht die letzteren fünfjährig dachte.

332) Plinius braucht h. n. 2, 47, 122 lustrum von dem julianischen, 2, 47, 132 hustrum von dem julianischen, 2, 47, 130 von dem eudoxischen Quadriconium, welches chen anch das julianische ikt. Andersvo wird lustrum von den capitolinischen Agonen gesetzt, deren Beziehung zu der julianischen Periode Censoriums hervorbeht, so bei Statjus (alt. 4, 2, 62: aeppe coronatis ilteres quinquennia lustris; yell. Servius zur Aen. 1, 235 untariaj quinquennia; et bene olimpiadabus computat tempora? 301 uni ciaer Inschrift (1. N. 5352 — Orelli 2003 — 4052: Romae ceratum is sorro lorit Capitolini lustro sexto — 106n. chr. — coronatus est inter poetas Latinos). Wo eine solche Beziehung zum julianischen Rialender nicht ohweltet, wird man bei Schriftstellera der guten Zeit vierjührigen Lustren nicht hegegene. Erst dem späten Spracherbensch, 28. bei Alssonius (A. 1948.) Kilosinis Apollianis, Ser-

anlangt, so scheint Caesar nicht dazu gekommen zu sein hierüber etwas zu ordnen. Augustus Absicht ging wohl dahin jedes fünfte Lustrum durch eine solche Ceremonie auszuzeichnen, da seine drei Lustrationen in das 18te, 38ste und 59ste julianische Jahr fallen 33; doch kam dies bald wieder außer Gebrauch. Erst seit den im J. 839 d. St., 86 n. Chr. von Domitian gestifteten und seitdem in jedem dritten Jahr eines julianischen Quadrienniums gefeierten capitolinischen Agonen oder Olympien 334) ward die römische Schaltperiode wiederum durch eine römische Feierlichkeit bezeichnet, die zwar schwerlich als eigentliche Lustfalleier angelegt, aber doch zu dem Lustrum in Beziehung gesetzt war 335,

vins u. A., fallt lustrum ganz mit olympias zusammen, woraus die verwirrende Gewohnheit dieser verwirrten Zeit griechische Olympiadenzählung mit julianischen Quadriennien zu verknüpfen hervorgegangen scheint (vgl. Ducange zum ehr. Pasch. 2. p. 45. ed. Bonn.)

<sup>333)</sup> Die Perioden würden sein 1—18, 19—38, 39—55; daß bald das letzte Jahr der alten, bald das erste der neuen das Jahr der Feier ist, hat Analogien in der Ansetzung der Saccularfeste. Wird der amus confusionis mitgezählt, was nicht gerade verkehrt ist, Beitl. V), so wird die erste Periode 19jährig, Lebrigens kommen die Jahre der augustischen Lustra 726, 746, 761 weder auf die wirklichen Schaltjahre (727, 745, 765) noch auf die normal richtigen (725, 745, 765) genau aus. Die Correctur der Schaltung und die Umnennung des Schillis 746 gehören mit dem zweiten Lustrum zusammen.

<sup>334)</sup> C. I. Gr. 2810 b. 5804 und die daselbst angel. Belege. 335) Das zeigt außer Censorin a. a. O. die Inschrift A. 332.

# VII.

### DIE SAECULA.

Das Saeculum ist bekanntlich der längste Zeitabschnitt, der in römischer Sprache und römischer Sitte als eine Einheit fixitt worden ist. Der Gedanke Scaligers und Niebuhrs die römische Zeitrechnung von demeslben abhängig zu machen ist ein so einfacher und nahe liegender, daß jede Untersuchung über die römische Chronologie, welche das Saeculum bei Seite liegen läfst, als unvollständig und unmethodisch geführt getadelt werden mufs. Versuchen wir zunächst den keineswegs einfachen Begriff dieses etymologisch noch dunklen Wortes zu bestimmen.

Die römische Zeitmessung trägt den Stempel davon, dafs das Pontificalcollegium, von dem sie ausging, sich mit Mathematik wie mit Jurisprudenz zu befassen, beide aber streng zu sondern gewohnt war. Wie dem physischen (annus vertens, naturvalis) das Kalenderjahr (annus civilis)<sup>3 2 6</sup>), dem physischen Mond- oder Sonnenmonat (mensis anturvalis) der Kalendermonat (mensis civilis)<sup>3 3 7</sup>), dem

<sup>336)</sup> Censorin. 18, 2. 19. Verwandt, aber nicht ganz identisch sit das amum civiliter numerare (Dig. 50, 16, 134) oder der amus civilis (Gell. 3, 2) der Juristen in dem Sinne eines Complexes von 355 auf einander folgenden dies civiles, worüber zu vgl. Rechtsfrage zwischen Caesar und dem Senat S. 18.

<sup>357)</sup> Censorin, 21.

physischen Tag (dies naturalis) der juristische (dies civilis) 3 3 8) gegenüberstehen, so wurde auch von den alten Rechtssetzern das physische und das juristische Saeculum unterschieden. Jenes ist der zwischen einem bestimmten Kalendertag und dem Todestage des Längstlebenden der an ienem Ausgangstag lebenden Gemeindemitglieder mitten inne liegende Zeitraum; er ist nothwendig ungleich und sein Endtermin für die Zukunst nicht mit rechtlicher Festigkeit zu bestimmen, sondern nur durch unmittelbare Beobachtung zu finden, wie dies ja beides ursprünglich auch für die physischen Monate und Jahre galt. Selbst diese empirische Feststellung des Endtermins ist, zwar bei Gemeinden von beschränkten Verhältnissen nicht unmöglich, aber dennoch schwierig und unsicher, wefshalb dem unvollkommenen menschlichen Wissen göttliche Belehrung durch Blitze und Himmelszeichen zu Hülfe kommt. Das juristische Saeculum dagegen ist seinem Wesen nach gleichartig und fest begrenzt, indem es beruht auf einer durch Beobachtung der durchschnittlich längsten Lebensdauer ge-

fundenen und rechtlich ein für allemal festgestellten Jahrzahl. Durchgängig wurden hundert Jahre als Saeculum angesetzt, wobei man sicher nicht die höchstmögliche Lebensgrenze des Menschen überhaupt, sondern vielmehr diejenige höchste Lebensdauer auszudrücken meinte, welche von einer gegebenen nicht allzu kleinen Anzahl von Individuen nach Wahrscheinlichkeitsrechnung jedesmal wenigstens eines erreichen wird 3 3 9). Versuchen wir die praktische Anwendung zu finden, welche von diesen physisch oder juristisch begrenzten Saecula gemacht worden ist, so ist auszugehen davon, daß der Anfang des Saeculum ebenso wie der des Jahres willkürlich ist. Zwar in der Theorie fängt, wie das Jahr der römischen Gemeinde mit dem Tage der Palilien, so auch ihr Saeculum mit demselben Tage des ersten Jahres an; aber es liegt im Begriff beider Zeitabschnitte, dass sie auch von jedem andern Tage an gerechnet werden können und darum nicht weniger gleichmäßig verlaufen. Es hat der richtigen Auffassung das Saeculum in alter wie in neuer Zeit nichts mehr geschadet, als daß man den Zusammenhang des Saeculums mit dem Ursprunge Roms sich als einen zum Wesen desselben gehörenden gedacht hat; während es doch deutlich ist oder sein sollte, daß die conventionelle Fixirung eines bestimmten Jahres für die Gründung Roms weit jünger ist als dieser uralte Begriff. Rationeller wenigstens wäre es das Saeculum an die servianische Einsetzung der Schatzung anzuknüpfen und darin das 25ste etwa durch besondere

<sup>339)</sup> Die klare Auseinandersetzung bei Censorinus c. 17 läst nichts zu wünsehen ührig; die sonst in Betracht kommenden Stellen werden später erwogen werden. Ich bemerke hier nur, dass auch die Juristen lehren: contum annos finem vilae longaevi hominis esse (Gains Dig. 7, 1, 56).

Feierlichkeiten ausgezeichnete Lustrum zu erkennen; allein von dieser Anwendung des Saecularbegriffs findet sich keine Spur.

Die älteste Saecularfeier ist als solche früh in Vergessenheit gerathen. Die erste große Pestilenz, deren unsere Jahrbücher gedenken 3 10, brach unter den Consuln des J. 291 bald nach ihrem Amtsantritt (1. Aug.) um den Anfang des September aus und endigte, nachdem sie beide Gonsuln, zwei Augurn, den Obercurio, die meisten Tribunen und den vierten Theil der Senatoren weggeraft und ein ganzes Jahr gewährt hatte, erst durch den Beistand der vom Senat mit Gelübden versöhnten Götter im folgenden Jahre 292 bald nach dem Amtsantritt der Consuln (13.Aug.) 2 11). Welcher Art die Gelübde waren, wird nicht erzählt; wohl aber findet sich bei den J. 391 und 491 in den capitolinischen Fasten ein dietator elaui figendi causa verzeichnet, der außer diesen Jahren nirgends in hinreichend beglaubigter Weise auftritt 3 12). Bei dem ersten

<sup>340)</sup> Die Kindhetterinnenepidemie, deren Dionysios 9, 40 hei den J. 252 gedeukt, könnte, auch wenn sie besser beglaubigt wäre, nicht als allgemeine Pestilenz betrachtet werden. Dasselhe gilt von der Notiz hei Liv. 3, 2 vom J. 259, aus der Oros. 2, 12 eine Pest herausgelesen hat.

<sup>341)</sup> Liv. 3, 6 (daraus Oros. 2, 12); Dionys. 9, 67. 68. Oben A. 131.

<sup>342)</sup> Dem an sich sehon verdijchtigen Bericht über die angebiehd durch Gitmischerei erzeugte Pest und die dadurch veranlafate Ernennung eines Dietators elevi figendi eause im J. 423 fügt, der einzige Gewihrsmann Livin (S. 15; daraux Val. Max. 2, 5, 3 and Oros. 3, 10, wahrscheinlich auch Angustinus de eie. dei 3, 17, 2) selber bei: ner ommes auctores sunt. Der Dietator C. Poetalus Libo Visulus war den Fasten und den meisten Berichten zufolge im J. 441 rei gerundes causa ersannt; dech fügt Livius (9, 25, yel. 34) hinzu: ydi captate dexes Nolas and consulem trahunt, adicient — Poetelium

Jahre berichtet ferner Livius 3 4 3), nachdem er von Krankheiten und Ueberschwemmungen erzählt hat: repetitum ex seniorum memoria dicitur pestilentiam quondam clavo ab dictatore fixo sedatam. Ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici iussit - -. Lex vetusta est priscis litteris verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis Iovis optimi maximi, ex qua parte Minervae templum est. Eum clavum, quia rarae per ea tempora litterae erant, notam numeri annorum fuisse ferunt, eoque Minervae templo dicatam legem, quia numerus Minervae inventum sit. Volsiniis quoque clavos indices numeri annorum fixos in templo Nortiae Etruscae deae comparere diligens talium monumentorum auctor Cincius affirmat. Horatius consul ea lege templum Iovis optimi maximi dedicavit anno post reges exactos; a consulibus postea ad dictatores, quia maius imperium erat, sollemne clavi figendi translatum est. Intermisso deinde more digna etiam per se visa res, propter quam dictator crearetur. Es geht aus dieser Stelle klar hervor und ist auch sonst überliefert, daß unser Gewährsmann, das heifst Cincius, sich diese Nägel als jährlich einzuschlagende gedacht hat 3 4 4); aber es ist

pestilentia orta clavi figendi causa dictatorem dictum. Bemerkenswerth ist es, dass das J. 441 zwischen den beiden S\u00e4cularjahren das funfzigste ist.

<sup>343) 7, 3.</sup> 

<sup>344)</sup> Festus ep. p. 55: Clavus annalis appellalatur qui figebatur in parietibus sacrarum aedium per annos singulos, ut per cos numerus colligeretur amorum; ohne Zweifel auch aus Cincins. — Liv. 6, 41: omitto Licinium Sextiunque, quorum annos in perpetua potestate lanquam regum in Capitolio numeratis gebto riche thier, sondern ist von Weifsenborn mit Recht auf die Inschriften der Künigsstateen auf dem Capitol (Becker J., 408 A. 512) bezogen worten. — Noch mag daran erinnert werden, daß die föter, z. B. von

nicht minder klar, in welche unendlichen Schwierigkeiten diese Annahme verwickelt. Es ist kaum glaublich, daß eine in einer schriftlichen, auf jeden Fall erst in der republikanischen Zeit abgefafsten Tempelordnung 3 4 5) vorgeschriebene religiös bedeutsame und praktisch wichtige, auch dem Bericht zufolge längere Zeit hindurch ausgeübte Ceremonie schon im J. 391 lange Zeit unterlassen und in Vergessenheit gerathen war. Es ist noch weniger glaublich und völlig unbezeugt, daß, wie es Livius doch darstellt, eine Zeit lang Jahr für Jahr ein Dictator clavi figendi causa ernannt worden sei. Beinahe unmöglich aber ist es, daß, als man dann jenen Gebrauch wieder aufnahm, er nicht bloßs seiner ursprünglichen Bedeutung, sondern auch seiner herkömmlichen Fristen beraubt und nicht als Jahrnagel-. sondern als ganz willkürliche und beliebige Nageleinschlagung behandelt worden sein soll. Dagegen erklärt sich alles sehr einfach durch die Annahme, dass die römische Gemeinde nach der großen Pest des J. 291 ihren Göttern gelobte in diesem und fortan in jedem hundertsten Jahre am 13. Sept., als dem Tage der Weihe des Stadttempels 3 + 6),

Müller Etr. 2, 330 versuchte Zurückführung der angeblichen Jahresnägel auf einen verwandten ländlichen Gebranch nurichtig ist. Man meinte sie zu finden in den Versen Petrons 135;

At paries circa palea satiatus inani

Fortuitoque luto; clavus numerabat agrestis.

Allein bier sind die compendiösen Kalender gemeint, auf denen durch Umstecken des Knopfes der jedesmalige Wochen- und Monatstag auggeben wird (s. meine Abb. über den Chronographen von 354 S. 569). Eben darrauf geht wahrscheinlich Cie. ad Att. 5, 15, 1: Landiteam eur jirdt. A. Sect.; es hoe die dazum anni mowebis.

<sup>345)</sup> Denn lex ist hier nicht Volksschlufs, sondern, wie so oft die schriftlich abgefafste Tempelordnung, der Stiftungsbrief; vgl. z. B. Orelli-Henzen 2459. 2490. 6121.

<sup>346)</sup> Plutarch Popl. 14.

in die Wand der der Göttin des Gedächtnisses heiligen Kapelle einen Saecularnagel einzuschlagen; dass die neuen Consuln bald nach ihrem Amtsantritt (13, Aug.) diese Ceremonie vollzogen und zugleich zu ewigem Gedächtniss eine Tafel an dem Tempel aufstellten, die nach ie 100 Jahren an demselben Tage den jedesmaligen höchsten Beamten der Gemeinde 3 4 7) die gleiche Ceremonie vollziehen hiefs; dafs, als das erste Saeculariahr, das heifst, eben wie bei der späteren Feier der Stadtsaecula, das letzte Jahr des alten Saeculums herankam, die scrupulöse Wortauslegung der römischen Juristen, um hinsichtlich des 'höchsten Beamten' ja nichts zu versehen, einen Dictator zu diesem Zweck zu ernennen beliebte; dass in derselben Weise die Ceremonie auch 491 vollzogen ward; dass man aber später nach der thatsächlichen Abschaftung der Dictatur um die Mitte des sechsten Jahrhunderts nicht mehr sich im Stande fand diese Einschlagung in solenner Weise zu vollziehen und also davon Abstand nahm, zugleich aber auch, um nicht die kitzliche Religiosität des römischen Publikums ohne Noth und Zweck aufzuregen, die ganze Institution in Schweigen und Vergessenheit begrub, die dann späterhin Mifsverständnisse und Mifsdeutungen herbeiführten. Unzweifelhaft konnte ein solcher Gebrauch für die Feststellung der Chronologie wichtig werden; aber an sich hat der Nagel gewiß mit dem Jahre nichts zu thun, sondern steht in seiner natürlichen und wohlbekannten Bedeutung der Schicksalsfestung, in welcher er als Attribut der 'grausen Nothwendigkeit', der Fortuna,

<sup>347)</sup> D. h. Consul, Dictator oder Interrex, wie es eben fiel. Etwas anderes kann praetor maximus nicht heißen.

der Atropos bei römischen Schriftstellern und auf italischen Bildwerken begegnet.

Weit bekannter, aber wenig besser verstanden ist die zweite Saecularreihe, die, wie jene von dem jedes hunderte Jahr wiederkehrenden Einschlagen des Schicksalnagels auf dem Capitol, ausgeht von den den unterirdischen Göttern Dis und Proserpina auf dem terentinischen Felde bei Rom jedes hunderte Jahr gefeierten Spielen 3 ts). wird zweckmäßig sein die sicher historischen und die unglaublich große und in vieler Hinsicht wichtige Masse fictiver Daten, die um jene sich gesammelt hat, nach den zwei Systemen, aus denen sie hervorgegangen sind, zu sondern 3 ts).

a) Die unzweiselhaft erste Feier so wie überhaupt die Einrichtung dieser terentinischen Spiele gehört in das Jahr 505 3 5 °C). Die Fassung des Gelübdes, uti ludi centesimo

<sup>348)</sup> Die solenne Benennung dieser Spiele ist ludi saeculares Dilis patris (Fest. v. terentum p. 350) oder ludi Terentini Diti patri et Proserpinae (Varro bei Censor. 17, 18); die Bezeichnung ludi saeculares ist nur die des gemeinen Lebens.

<sup>349)</sup> Vgl. Ideler 2, 82 fg. nod besonders die Abhandlung K. L. Roths über die römischen Säcnlarspiele Rh. Mos. N. f. 8, 364—376, die die Untersuchung zwar nicht erledigt, aber doch weseatlich gefördert hat.

<sup>350)</sup> Liv. ep. 49; Censorin. 17, 10, schol. Cruq. za Horaz carm. acce. z. A.; Aopstinos de cir. dei 3, 15; endicit Zosim. 2, 4 aach Roths (S. 372) einleuchtend richtiger Verbesserung der verdorbenen Zahl, die zugleich beweist, dals Zosiman aus Livius schöpft. Eine interessante Folge dieser Neurung, die von da an regelmäßige Verzeichnung der öffentlichen Prodigion in der Chronik bat Bernays Werzeichnung der öffentlichen Prodigion in der Chronik bat Bernays en schaldern die Spiele als eine neue Einrichtung; wenn Augustimas sie als Instanzation einer verschollenen betrachtet, so hingt dies

quoque anno ferent <sup>3 3 1</sup>), hâtte die Wiederholung derselben im J. 505 nöthig gemacht; allein sie verschob sich nach den Aussagen dreier gleichzeitiger Gewährsmänner aus uns unbekannten Gründen bis zum J. 608 <sup>3 5 2</sup>). Demselben Systeme gehören ferner die Fälschungen an, welche die erste Saecularfeier in das J. 305 <sup>3 5 3</sup>), die zwiten das J. 406 <sup>3 4 1</sup>), die vierte in das J. 605 <sup>3 2 3 5</sup>) etzen.

mit den bekannten Erdichtungen älterer gleichartiger Festlichkeiten zu eng zusammen, um irgend Glauben zu verdienen.

<sup>351)</sup> Varro bei Censor, 17, 8; Cum multa portenta fierent et murus ac turris quae sunt inter portam Collinam et Esquilinam de caelo tacta essent, et ideo libros Sibullinos Xviri [nicht XVviri] adissent, renuntiarunt uti Diti patri et Proserpinae ludi Tarentini in campo Martio Rerent tribus noctibus et hostiae furcae immolarentur utique ludi centesimo quoque anno fierent. Schol. Cruq. zu Horaz carm. saec .: Verrius Flaccus refert carmen saeculare et sacrificium institutum intra annos centum et decem [vielmehr schrieb Verrius centum, s. Festus v. saeculares ludi p. 328, 3291 Diti et Proserpinae primo bello Punico Xvirorum responso, cum iussi essent libros Sibyllinos inspicere ob prodigium, quod eo bello accidit, nam pars murorum icta fulmine cecidit; atque ita responderunt bellum adversus Carthaginienses prospere geri posse, si Diti et Proservinge triduo, id est tribus diebus et tribus noctibus continuis, ludi fuissent celebrati et carmen cantatum inter sacrificia. Hoc autem accidit Ap. [vielmebr P.] Claudio Pulchro cos.

<sup>352)</sup> Piso, Cn. Gellius, Cassius Hemina bei Censorin. 17, 11. Es ist auffallend, dafs Roth S. 375 diese Zeugnisse mit dem des Antias (unten A. 355) auf eine Linie gestellt bat.

<sup>353)</sup> Diese bezeugt allein Eusebius zum J. Abr. 1565, dem 61. nach Vertreibung der Könige (2, 211 Aucher; Syncell. 1,470 Bonn.) ἐν 'Ρώμη πλαρίων [verschrieben von Eusebius statt σηπλαρίων, s. Scal. z. d. St.] ἀγών ἐκατοντακτής ῆχθη πρώτος.

<sup>354)</sup> Censorinns 17, 10; Zosim. 2, 4; Fest. v. saeculares ludi p. 329 M. Die überall verdorbene Jahrangabe bat nach Lachmanns Vorgang Roth S. 371 glücklich festgestellt.

<sup>355)</sup> Valerius Antias, Varro und Livius bei Censorin. 17, 11,

Außerdem wird noch eine erste private Feier zeitlos erwähnt 3 5 6). Von einem Versuche diese Saecula an die Gründung Roms anzuknüpfen begegnet nirgends eine Spur: im Gegentheil erscheint das Fest in der hierin überaus festen Sage als ein zwar uraltes, aber ursprünglich gentilicisches der Valerier, durch eine in diesem Hause in fernster Zeit erfolgte wunderbare Heilung veranlafst und auch nachdem es eine Gemeindefeier geworden war, doch geknüpft an die berühmtesten Namen des valerischen Geschlechts: L. Valerius Poplicola Consul 305, den Friedensstifter nach der Decemviralrevolution und den Helden der samnitischen Kriege M. Valerius Corvus, Consul zum ersten Male 406; womit auch die Abweichung von 405 auf 406 zusammenhängt. Dagegen dürste es nur ein freilich sehr altes Versehen sein, wenn an die Stelle des Consuls von 305 L. Valerius Poplicola der erste Consul P. Valerius Poplicola bald in seinem ersten (245), bald in seinem vierten Consulat (250) gesetzt wird 3 5 7); denn daß die ursprüngliche Fabulirung so aus der Reihe der saecularen Zahlen ausgewichen sei, ist sehr unwahrscheinlich. - In der Kaiserzeit ist diese Beihe verschollen.

b) Die stehende Formel, mittelst deren der Herold das Volk zu dieser Feier berief, 'einem Feste beizuwohnen, das kein Lebender geschaut habe noch zum zweiten Male schauen werde '358), legte das Bedenken nahe, ob der

die beiden letzteren ohne Zweifel aus dem ersten schöpfend. Schon die Harmonie dieser Zahl mit den übrigen zeugt gegen sie.

<sup>356)</sup> Val. Max. 2, 4, 5. Zosim. 2, 1 fg.

<sup>357)</sup> Fest., Val. Max., Censorin., Zosim. a. a. O. Das Jahr 250 setzt Plutarch Popl. 21.

<sup>358)</sup> Suet. Claud. 21: vox praeconis invitantis more sollemni ad ludos quos nec spectasset quisquam nec spectaturus esset. Hero-Mommsen, Chronol. 12

gangbare Durchschnittssatz für das Saeculum von 100 Jahren auch hoch genug sei. Es ist möglich, dass da, wo keine Gelübdeformel band und das Saeculum, ähnlich wie das 'Geschlecht' der Griechen 359), bloß als quasihistorische Zeitbestimmung in Betracht kam, schon längst höhere Ansetzungen sich geltend zu machen versuchten, wie sie die später zu erwähnenden physischen Saecula der Etrusker von 119 bis 123 Jahren nahe legten 360). Indess mangeln sichere Spuren aus der republikanischen Zeit; denn bei der alten Setzung, die den König Tullus im J. 110 der Stadt vom Blitz erschlagen liefs (S. 134), könnte man zwar an die das Ende des ersten Saeculum anzeigenden Himmelserscheinungen, allein eben so gut auch an irgend etwas Anderes oder gar nicht gedacht haben; und auf des Cincius 220jährige Königszeit dürfte noch aus andern Ursachen kein großes Gewicht zu legen sein. Dagegen finden wir zuerst in einer 711 verfafsten varronischen Schrift, sodann ähnlich in der 714 gedichteten vierten Ekloge Vir-

dian 3, 8. Zosim. 2, 5. Dasselhe stand in dem darauf bezüglichen Senatsheschlus p. 163 Spang.: neque ultra quam semel ulti mor-[tali spectandos].

<sup>359)</sup> Gnnz richtig setzt Herodian 3, 8 das saeculum (êrúv) gleich drei Geschlechtern (yzverf); wo kein Miisverständniß zu hefürchen 1st, wird ausculum sogra für das griechische yzver gesetzt für. 15, 44, 250. Censorin 17, 2. Servins zur Aen. 8, 509). Belehrend ist der Vergleich der verschiedenen für das Geschlecht von den Grüchen aufgestellten Durchschnittssätze (33, 30, 27, 25 Jahre) sowie der Vergleich der römischen saecularen mit den alle dreifsig Jahre greiferten patsvinischen Solien (Dio 62, 26).

<sup>360)</sup> Die in A. 90 erwähnte Ansetzung der büchsten möglichen Lebensdauer auf 120 Jahre mıng aus alter Zeit stammen, ist aher wie manche ühnliche für das Saccalum oicht unbedingt zu gehrauchen, da dies kein absolutes, sondern ein relatives und darchschnittliches Maximum ist.

gils mit dem dieser Zeit eigenthümlichen zahlenspielenden Mysticismus die bekannte Erzählung von den vier Weltaltern dahin gewendet, daß gemäß einem sibyllinischen Spruch nach 4 Jahrhunderten oder 440 Jahren die Palingenesie, das ist die Wiedervereinigung der abgeschiedenen Geister mit ihren Körpern, eintreten uud mit dem ersten in der neuen Weltepoche geborenen knaben das goldene Zeitalter an die Stelle des eisernen treten werde <sup>361</sup>). Es ist in unserer Ueberlieferung und war vermuthlich schon in dem

<sup>361)</sup> Varo de gente populi Romani (bei Augustinus de cit. det 22, 25; iber die Zeit der Ablassing A. 279; Genethicia quidam zeripserunt esse in renascendis hominibus quom appellant παλιγγινεσίαν Grueci; hanc zeripserunt eonfic in amin numero quadrist quadregistic, ut idem corpus et oudem anina, quae fuerint coniuncta in homine aliquando, condem rursus redeant in contunctionem. — Virgil cel. 4, 4:

Ultima Cumaei venit iam carminis aetas;

Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

und dazu Probus: Sibylla — Cumana — post quattuor saccula rakryyervesteur futuram eccinit — ganz richtig, wie die Vergleichung der varronischen Stelle zeigt, während Servius, getänscht durch die äußserliche Achnlichteit des vulcatischen Orakelspruchs (A. 373), irrig an das zehnte Sacculum denkt. Ebenso beist es nachher v. 7:

Tu modo nascenti puero, quo ferrea primum Desinet ac toto surget gens aurea mundo, Casta fave Lucina; tuus iam regnat Apollo.

wo in der von Servius passend zur Erlüsterung angeführten Stelle des Nigidius: Quidam dess et eorum genera temporibus et aetatibus, inter quos et Orpheus: primum regrum Saturni, deinde lovis, 
tum Neptuni, inde Pataonis; nonnulli eitum, ut magi, ainut Apolitmis fore regrum— die vier Weltalter wiedre deutlich hervortreten. 
Welcher Ehe damals gehoften Sprößling Virgil in diesem schüene 
ödeicht gefeiert hat, ist hier nicht zu untersuchen; adls er aber 
nicht, wie Roth S. 366 meinte, an die 705 versüunten und damals 
etwa nachzuhelenden terentinischen Saccularspiele gedacht hat, 
scheint mir einleuchtend.

Orakel selbst nicht klar, an welchen astronomischen oder politischen Ausgangspunct diese vier Saecula geknüpft sein sollten; das aber leuchtet ein, dafs die Theologen schon dieser Zeit gewohnt waren das Saeculum zu 110 Jahren anzusetzen. Unter derartigen Einflüssen stand die berühmte augusteische Saecularfeier vom J. 737 °° 2) und die damit zusammenhängende officielle Fälschung, wodurch vier früher °° 3) angeblich in den J. 298, 408, 518 und 628 begangene Saecularfeste, lediglich zur Motivirung des fünften von 737 °° 4), in die Acten des Quindecimviralcollegiums hineingesetzt wurden. Denn man wird es jetzt versethen, warm zwischen der angeblich ersten und dieser augusteischen Saecularfeier gerade 440 Jahre liegen mufs-

<sup>362)</sup> Actenstücke: das Sihyltenorakel bei Phlegon macrob. 6 und Zosim. 2; 6, das ich nicht mit Roth für das von Virgil in der vierten Ekloge gemeinte halten kann, da von der Palingenesie keine Silbe vorkommt, sondern einfach eingeschärft wird die Spiele zu feiern

 <sup>-</sup> ὁπόταν μήκιστος Γκη χρόνος ἀνθρώποισι
 ζωῆς, εἰς ἐτεῶν ἐκατὸν δέκα κύκλον ὁδεύων.

Ferner die Fragmente der Senatsheschlüsse p. 163 Spang.; das Festgedicht des Horaz; Münzen hei Eckhel 5, 299. 6, 102; die capitolinischen Fasten a. E. — Berichte hei Sueton Oct. 31; Censorin. 17, 11; Dio 54, 18; Zosim. 2, 4.

<sup>363)</sup> Diese Daten finden sich aus den commentarit XV virum bei Censorinas 17, 10, 11, die Spicle 518 auch in den capitolinischen Fasten, wo sie auf Befehl Domitians nngeführ an der hetreffenden Stelle am Rande nachgetragen sind.

<sup>363)</sup> Freilich hleiht es schwer zu erklären, warum die Feiericht 738, sondern das Jahr vorher stattfand. Dafs die kaiserliche Commission unwissend genug gewesen sei den annus comfuzionis doppelt zu zählen, wie Roth S. 367 vermuthet, ist kaum glauhlich; seher miöchte man meinen, dafs sie es als gleichgülig ansah, oh die Feier im letzten Jahre des alten Sacculum oder im ersten des nenen stattfand.

ten; man feierte ja, jenes verbreitete Orakel benutzend, die Palingenesie der Welt, das neue goldene Zeitalter, wie es der Dichter in schicklicher Mäßigung bezeichnet:

> iam Fides et Pax et Honos Pudorque priscus et neglecta redire Virtus audet apparetque beata pleno Copia cornu.

Aber keineswegs war es dabei beabsichtigt den bestehenden Clarakter der Saecularfeier unzuwandeln und dieselbe
an etwas anderes anzuknüpfen als an die Einsetzung der
terentinischen Spielele. Auch nach dieser umgewandelten
Festchronik füllen die beiden ersten Festlichkeiten in Valerierconsulate und werden die Saecularspiele von 298
ausdrücklich als die ersten bezeichnet, wie dies namentlich die capitolinischen Fasten darthun. Offenbar blieb
es also bei der alten Tradition, daß das Fest aus einer
Hausfeier der Valerier hervorgegangen sei, und trat dasselbe in keine Verbindung mit der Gründung der Stadt;
wie dies auch schon das Stillschweigen des silyllinischen
Orakels so wie des Festgedichts über diese so wichtige
Bezichung genügend beweist<sup>3</sup> o<sup>3</sup>). — Dieses augusteische

<sup>365)</sup> Diese Wahrnehmung, dafs die ältere wie die jüngere Beihe er saecularen terentinischen Spiele nigrends an die Stadtgründung angeknüpft ist, und die bestätigende Bemerkung Censorins 17, 12, dafs von Saecularspielen aus der Königszeit sich nitgrends eine Anchricht finde, (woneben die Sittlung der Saecularspiele durch Numa bei dem schol. Cruq. zu Horze carm. saec. z. A. kum der Ewähnung werth ist), zeigen unwiederliglich, dafs es nichts als ein Spiel des Zufalls ist, wenn die erste Festfeier 505 denen, die die Rönigszeit auf 240 Jahre ansetzten, in das erste Jahr des sechsten Jahrhunderts der Stadt feil (Lachman de font. Liviti 1,29) und wenn man, von 295 zurückgehend, mit zwei 110 jährigen Saecula auf das Todesiahr Numas kommt (Schweler R. G. 1, 557).

System fand zwar bei den Zeitgenossen Widerspruch 3 6 6), ist aber dennoch für die Folgezeit maßgebend geworden. Von Domitian wird es ausdrücklich gesagt, daß er dem augusteischen System zufolge seine Feier ansetzte 3 6 7); es wird als eine geringe und zufällige Verfrühung angesehen worden sein, wenn sie statt im J. 847 schon im J. 841 stattfand. Die Zahlen bezeugen dasselbe für die Spiele des Severus 957 3 6 8). Dafs für das Jahr 1057 eine Saecularfeier von Maximianus vorbereitet ward, aber nicht zu Stande kam, wahrscheinlich weil man einsah, daß das Jahr nicht das rechte sei, deuten die Münzen an 3 6 9); Zosimus beklagt es, daß zu der ordentlichen Zeit, im J. 1067 die Feier unterblieb 3 7 0). Endlich spielten in die Feier der consularischen Spiele 1157 Erinnerungen an das alte Saecularfest hinein, obwohl eine Saecularfeier

<sup>366)</sup> Livius bei Censorians 17, 1 bemerkt gerade bei Gelegenheit der augusteischen Feier: ludos saeculares centesimo quoque anno (is enim terminus saeculi) fori mos. Er kennt keines der von den Quindecimvira fingirten Daten. Ebenso lehrte Verrius Flaccus, wie er es von Varro (L. l. 0, 11) gelernt hatte, ohne sich um die neue Theorie zu klümmern.

<sup>367)</sup> Capit. Fasten; Sueton Dom. 4; Tacit. ann. 11, 11; Martial 4, 1, 7, und Stutins sür. 1, 4, 17. 4, 1, 37, welche Hofpoeten artig die Feste als terentinische charakterisiren; Censorin. 17, 11; Zosim. 2, 4; Eckhel 6, 383.

<sup>368)</sup> Censor. 17, 11; Herodino 3, 8; Zosim. 2, 4; Eckhel 7, 185.
369) Die ünfserst seltene Münze dieses Knisers mit saecularse
Augz. (Eckhel 8, 20) wird am einfachsten so nuffefalst, dafs diese
Feier im Werke war, uber wieder aufgegeben ward, weil man sich
bierzeutet, daß das Saeculom nicht auf 100, sondern auf 110 Jahre
nazusetzen sel. — Was Gallienus (reg. 1006 — 1021) bei seinen
Saecularnünzen (Eckhel 7, 409) Wahnsinniges sich gedacht hahen
mag, ist unbekannt und auch gleichgültig.

<sup>370) 2, 7.</sup> Dafs die Spiele auch 1057 hätten stattfinden können, sagt er keineswegs.

damals keineswegs stattfand 2 in). Man sieht, dafs in den spätesten Zeiten wohl wieder ein gewisses Schwanken in die Saeculartheorie dieser Feier kommt und der im gemeinen Sprachgebrauch festgehaltene ältere Durchschnittssatz hie und da auflaucht; aber zu einer wirklichen Abweichung vom 110 jährigen Saeculum ist es doch nicht gekommen. Auch an der überlieferten Beziehung dieser Feier hat man unwandelbar bis zuletzt festgehalten und diese Saecularspiele niemals als Feier der Stadtgründung aufgefafst.

Daggen eine an die Stiftung der Gemeinde anknüpfende saeculare Reihe ist zunächst überlieferf für die etruskische Nation (nomen Etruscum) und scheint aus einer an den Aruns Veltummus gerichteten prophetischen Belehrung der Weissagerin Begoe herzurühren, welche in Rom im J. 666 in Umlauf gesetzt ward. Die Prophetin mufs die Entstehung der etruskischen Nation in das Jahr S4S vor Chr. gesetzt haben, wenn ihr zufolge deren siebentes Saeculum im J. 666 Roms zu Ende ging; denn die vier ersten wurden von ihr, offenbar weil es hiefür an Beobachtungen fehlte, nach dem Durchschnittssatz auf je 100, das fünfte, sechste und siebente dagegen, unzweifelhaft nach bestimmten Todesfällen oder Blitzbeobachtungen, auf 123, 119 und 119 Jahre angesetzt 373). Diesel-

Claudian de VI cons. Honorii v. 390;
 Spectandosque iterum nulli celebrantia ludos
 Circumflexa rapit centenus saecula consul.

Tillemont hist. des emp. 5, 535. Pagius diss. hypat. p. 187 prol. p. XI.

<sup>372)</sup> Censorin. 17, 6: Haec (die den Saecularwechsel begleitenden) portenta Etrusci pro haruspicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros retulerunt. Quare in Tuscis historiis,

ben oder doch gleichartige Saecula mögen in anderen nach Caesars Tode umlaufenden etruskischen Haruspex-

quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro testatur, et quot numero saecula ei genti data sint et transactorum singula quanta fuerint quibusce ostentis exitus eorum designati sint continetur. Ilaque scriptum est quattuor prima saecula annorum fuisse centenum [vgl. §. 13], quintum CXXIII, sextum XIX et C. septimum totidem, octavum tum demum agi, nonum et decimum superesse, quibus transactis finem fore nominis Etrusci. Plutarch Sull. 7 erzählt, dafs im J. 666 hei heiterem Himmel ein lauter klagender Trompetenton gehört worden sei, was die erfahrensten Etrusker, darüber vom Senat befragt, anf einen Saecularwechsel (ueraßolne έτέρου γένους και μετακόσμησιν) gedeutet hätten. Elrai μέν γάρ όχτω τὰ σύμπαντα γένη διαφέροντα τσῖς βίοις καὶ τοῖς ηθεσιν αλλήλων, έχαστω δε αφωρίσθαι γρόνων αριθμόν ύπο τού θεού συμπεραινόμενον ένιαυτού μεγάλου περιόδω, καὶ όταν αὐτή σχή τέλος, έτέρας ένισταμένης χινείσθαί τι σημείον έχ γης η οδοανού θαυμάσιον. Es andere sich bei jeder solchen Epoche Leben und Sitte der Menschen überhaupt, namentlich aber die Frömmigkeit und die Weissagekunst, die bald steige, hald wieder falle. Die Prophezeihnng der 'Vegoia', die ausgezogen soweit sie die Grenzverrückung betrifft, und auch wohl überarbeitet sieh in der gromatischen Sammlung p. 350 L. erhalten hat und die trotz der Zweifel Müllers (Etr. 2, 32) sicher mit Recht als ein Bruchstück der von der etruskischen 'Nymphe' Begoe geschriebenen und neben den sibyllinischen mund marcischen Weissagungen im Apollotempel in Rom aufhewahrten 'Blitzlehre' (ars fulguritarum, Serv. zar Aen. 6, 72) gilt, weifs gleichfalls von der avaritia prope novissimi octavi saeculi viel Böses zu melden. - Dass diese Beriehte alle zusammengehören, ist um so gewisser, als Plutarchs Quelle nachweislich (s. Servius zur Aen. 8, 526, Müller Etr. 2, 335) Varros Schrift de saeculis (vielleicht ein einzelnes Buch der antiquitates humanae, s. Merkel zu Ovids Fasten p. LXXV) ist. Das geringe Missverständnis Plutarchs, dass ihm das prope notissimum octavum saeculum zum letzten geworden ist, berechtigt nicht mit Müller (Etr. 2, 336) seine 'großen Jahre' für etwas anderes als Saecula zu nehmen; und hienach wird, da Censorin ausdrücklich diese Saecula auf die etruskische Nation bezieht, auch das prophetische Fragment

orakeln gemeint sein 3 3 3). — Was Rom anlangt, so hat sich dort der Saecularbegriff an das Gründungsjahr erst sehr spät und sehr unvollkommen angeknüpft. Der des physischen Saeculums ist sogar, so viel wir wissen, niemals auf Rom bezogen worden 3 1 3); es scheint derselbe

sich an die terra Elturiae richtet, die plutarchische Stelle cheefalls nicht von römischen Saccala verstande averden dürfen. — Der Versuch A. Mommseus (Rhein. Mus. 12, 539fg.) die etruskischen Saccalarubschnitte auf Epoche machende Begehenheiten der römischen Geschichte zurückzufüren beruht auf einem Verkennen der Bedeutung des Sacculams, das nicht durch merkwürdige Ereignisse, sondern durch Todesfälle und Himmelszeichen begrenzt wird und dessen Grenzuarken, wenn der Geschichte überhaupt, jedenfalls der Landesgeschichte eatnommen sein müßten. Auf das Einzelne einzugehen schotnit nicht erforderlich.

373) Voa dem Kometen, der im J. 710 bei dea zu Caesars Andenken gefeierten Spielen (Drumann 1, 127) erschien, soll (nach Servius zu Virg. Ekl. 9, 47) Augustus in libro secundo de memoria vitae suge Folgendes erzählt haben: Vulcatius aruspex in contione dixit cometen esse qui significaret exitum noni saeculi et ingressum decimi, sed quod invitis deis secreta rerum pronuntiasset, statim se esse moriturum, et nondum finita oratione in ipsa contione concidit. Hier könnten römische Saecula gemeint sein; allein es ist fast wahrscheinlicher, dass wieder an die Saecala des Begoebuches zu denken ist, denen, nach der öffentlichen Aufbewahrung desselben und nach den Vorgängen von 666 zu schliefsen, auch für Rom cine gewisse religiöse Bedcutnng zugeschrieben worden sein mufs. Dass die Rechnungen dieses Propheten mit denen seiner Vorgänger aicht ühereinkommen, wird schwerlich Jemand im Ernst dagegea geltend muchen. Uehrigens hat das ganze Geschichtehen ein sehr npokryphes Ansehen.

374) Censoria 17, 13: noatri maiorea naturale saeculum quantum easet exploratum non habebant. In der sehr jungen Fahel, dafs Numa am Tage der Gründung von Rom geboren sei (Plut. Num. 3; Dio Jr. 6, 5; ygl. Dion. 2, 55), hat man fladen wollen, dafs damit das erste Saeculum der Stadt schliefse (Nichuhr 1, 271; Schwegals ein absonderlich etruskischer und mit der Blitzlehre eng zusammenhängender betrachtet worden zu sein, so daß man noch eher sich dazu entschloß die physischen saecula des nomen Etruscum für Rom mit gelten zu lassen als die des nomen Latinum zu bestimmen. Von den juristischen Saecula ist das augusteische 110jährige, wie schon in anderer Verbindung gesagt ward (S. 178), als Gründungssaeculum nicht genügend zu belegen; Cincius 220jährige Königszeit wird allerdings zwei Saecula vorstellen sollen, ist aber schwerlich mehr als ein individueller Einfall wahrscheinlich eines Archäologen der augusteischen Zeit 3 7 5). Dagegen das hundertjährige Saeculum, das einzige wirklich und ursprünglich römische, ist allerdings schon in republikanischer Zeit auf die Stadtgründung bezogen worden. L. Piso Consul 621 merkte in seiner Chronik bei dem Jahre, welches er als das 600 ste zählte, den Anfang des siebenten Jahrhunderts von Gründung der Stadt an 3 7 6); und in der varronischen Zeit wurde der Stadt Rom von einem etruskischen Wahrsager eine Dauer von zwölf hundertjährigen Saecula prophezeiht 3 7 7). Allein wie vereinzelt iene Stelle in den alten

ler 1, 558); allein davon sagen die Fabulisten nichts und konnten es auch nicht, denn ein 78 jähriges Saeculum ist ein Unding.

<sup>375)</sup> S. Beilage VIII.

<sup>376)</sup> Censorin. 17, 13: testie set Piso, in cuius annali septime expirum est sic: Rome conditie anno DC septimum (so Lenhamo; die Handschr. D septimo) accipit (wohl in conzulbus qui proximi sunt: M. Aemitius M.; L. Lepdus, C. Popilius II abzen. Die letzten Worte scheinen die Überschrift des Jahressbechnitz, was für die Bufsere Einrichtung der Annalen bemerkenswerth ist. Vgl. Ci. caf Jom. 5, 12, 5, 6, 394) und 3, 125.

<sup>377)</sup> Censorin. 17, 15.

Annalen stand, sieht man aus der Art, wie Censorinus sie aushebt; und gar von einer Feier dieses Saeculums begegnet keine Spur vor der Zeit des bekanntlich nicht zum Vortheil seines Verstandes mit etruskischer Gelehrsamkeit übersättigten Kaisers Claudius, der das Schlufsjahr des achten Jahrhunderts nach varronischer Zählung mit Saecularspielen beging 3 1 8). Begreiflicher Weise fand das römische Publicum es sehr lustig bei Spielen, 'dergleichen nie ein jetzt lebender Sterblicher zuvor geschaut habe'. einen bei Augustus Saecularspielen thätigen Pantomimen wieder austreten zu sehen379) und selbst die römischen Archäologen wunderten sich, wie Claudius in seinen Schriften Augustus Rechnung habe billigen und doch seine Saecularspiele ohne Rücksicht auf dieselhe ausrichten können 380). Indefs der gelehrte Kaiser hatte zwar nicht als Kaiser Recht, aber wohl als Gelehrter: die Bedeutung der Saecularspiele war praktisch zerstört, wenn gleichzeitig mehrere Saecularreihen liefen, theoretisch aber liefs sich nicht absehen, warum die Saecularfeier der Stadtgründung und die der terentinischen Spiele nicht jede für sich und von einander unabhängig, die eine nach 100 jährigen, die andere nach 110 jährigen Intervallen stattfinden sollten. Die späteren Regenten konnten über eine so einfache Sache sich nicht täuschen; sie suchten

<sup>378)</sup> Sueton Claud. 21. Plin. h. n. 7, 48, 159. 8, 42, 160. Tacit. ann. 11, 41. Censor. 17, 11. Zosim. 2, 4. Es ist auffallend, daß die Münzen des Kaisers der Saecularspiele nicht gedenken.

<sup>379)</sup> Plin. h. n. 7, 48, 159.

<sup>380)</sup> Sueton a. a. O. spricht gar sehr als Laie, während der Quindecinwir Ta citus a. a. O. klar zu verstehen giebt, daß es sich hier lediglich um zwei verschiedene in ihrer Art beide gleich richtige Rechnangen handelt.

nur dem Publicum den Unterschied der beiden Reihen deutlich zu machen. Als Domitian das nächste Saecularfest der terentinischen Spiele feierte, ließ er die früheren in die officiellen Fasten nachträglich einzeichnen, nicht aber das des Claudius, offenbar um dessen Heterogeneität handgreiflich darzulegen. Antoninus Pius feierte mit glänzender Pracht das Jahr 900 der Stadt 381), aber er vermied es die Feier irgendwie als saeculare zu bezeichnen. Als endlich die beiden Philippus im capitolinischen Jahre 1000 das miliarium saeculum, wie die Münzen es nennen, seierten 382), wurde diese Festlichkeit zwar als saeculare bezeichnet und nach dem Muster der terentinischen abgehalten, allein nicht ohne Grund nennt sie eine Chronik dieser Zeit zur Unterscheidung von diesen saeculares veri. Diese Feier des Gründungssaeculums durch die Philippi ist, wie die des terentinischen Saeculums durch Severus, die letzte geblieben; daß das capitolinische Jahr 1100 ohne Feierlichkeit vorüberging, wird ausdrücklich bemerkt und beklagt 383). - Doch ist es nicht ganz gelungen die Verschiedenheit der terentinischen und der Gründungssaecula in das allgemeine Bewufstsein zu bringen; nicht blofs Zosimus, sondern selbst der sonst so genaue Censorinus zählen die Feier des Claudius unter der älteren Reihe mit auf, während sie die des Pius und des Philip-

<sup>381)</sup> Vict. Caes. 15. Darauf mag sich wohl ein Theil seiner die Erinnerungen der Königszeit feiernden Münzen bezieben.

<sup>382)</sup> Stadtchronik von 384 (p. 647 meiner Ansg.): hi saeculares veros in circo mazimo ediderunt. Ensebius (daraus Hieronymus und Cassiodor) z. d. J. Victor Caes. 28. Eutrop. 9, 3. Capitolin. Gord. 33. Oros. 7, 20. Gruter 28, 4. Münzen bei Eckhel 7, 323.

<sup>353)</sup> Victor Caes. 28.

pus richtig übergehen, und diese Verwirrung hat auf die neueren Darstellungen sich vererbt.

Das Resultat dieser Untersuchung für den Entwickelungsgang der römischen Zeitrechnung im Allgemeinen ist
mehr negativer als positiver Art. Die saeculare Befristung
des terentinischen wie des Festes der Stadtgründung kann
auf die Zeitrechnung im Ganzen keinen Einflufs geübt haben, da beide hiezu viel zu jung sind. Dagegen in der saecularen Nagelschlagung liegt allerdings ein Beweis dafür,
dafs die Jahrzählung bei den Römern schon im J. 291 festgestellt gewesen sein mufs, und es wäre auch möglich, dafs
diese Nagelschlagung als chronologischer Prüfstein und
chronologisches Correctiv henutzt worden ist. Ob wirklich sich Spuren einer derartigen Correction zeigen, ist jetzt
in weiteren Zusammenhang zu untersuchen.

## VIII.

## DIE ÄLTESTE FASTENREDACTION.

Das Eponymenverzeichnifs, wie es nicht blofs uns vorliegt, sondern wie es schon den Verfassern der ältesten römischen Chroniken und den Redactoren der capitolinischen Fasten vorlag, ist zwar in der zweiten Hälfte spätestens vom J. 454 an lediglich hervorgegangen aus gleichzeitiger Aufzeichnung der iedesmaligen Jahresbeamten, trägt aber in dem früheren Theil unverkennbare Spuren einer zu chronologischen Zwecken vorgenommenen Redaction; ja in gewissem Sinne beruht die ganze frühere Consularliste, insofern sie der Jahrzählung dient, auf einer Fiction (S.78). Seit der Antrittstag der Oberbeamten sich fixirt hatte, konnte man, auch als derselbe noch nicht mit dem Kalenderneujahr zusammenfiel, doch in der Reihe sehr wohl das Beamtenjahr dem Kalenderjahr gleichsetzen. Man mochte auch bei den gesetzlichen Verschiebungen dieses Antrittstages in den Jahren 532, 601 und 709 sich darüber wegsetzen, daß in Folge derselben die Amtsjahre 531, 600 und 708 entweder kürzer oder länger ausfielen als ein Kalenderjahr, wie wir das aus ähnlichen Ursachen verkürzte Jahr 1582 unserer Zeitrechnung dennoch den übrigen gleich zu rechnen gewohnt sind; der römische Kalender der republikanischen Zeit war ohnehin so gestört, das dergleichen mindere Uebelstände in der allgemeinen Verwirrung verschwanden.

Aber so lange der Antrittstag schwankend blieb, war eine Zählung der Jahre nach den effectiven Eponymen geradezu unmöglich; weit eher hätte man nach Königsjahren zählen können als nach den factischen Amtfristen der Consularcollegien. Wenn dennoch, wie dies ausgemacht ist, das Letztere schon früh geschah, also zum Beispiel das Saeculum der Nageleinschlagung hundert Magistratsjahren gleichgesetzt ward 3 8 1), so beruht dies offenbar auf einer juristischen Fiction, wodurch der Eponymenliste irgend ein Tag als Jahranfang ein für allemal gegeben und von diesem Neujahr ausgehend jedem Eponymencollegium ein Kalenderiahr zugemessen ward. Ueber die hiedurch entstehende namentlich in den aus der Chronik ausgezogenen und der Jahrtafel angepaßten Triumphalverzeichnissen sehr fühlbare Incongruenz, dass ein Consularcollegium in der Reihe die Zeit z. B. vom 21. April bis zum nächsten 20. April des J. 305 vertrat, geschichtlich aber vielleicht vom 13. December dieses Jahres bis zum 12. December des Listenjahres 306 fungirte, setzte man im praktischen Interesse sich hinweg, bis erst die Fixirung des Amtsjahres, dann auch die Ausgleichung des Amts- und Kalenderneujahrs eine wirkliche Jahrordnung an die Hand gab. Wenn also das rômische Eponymenverzeichniss nicht, wie die Verzeichnisse der Olympiadensieger und der attischen Archonten, von Haus aus Jahrliste gewesen, sondern dies erst durch einen willkürlichen Act geworden ist, so wird

<sup>354)</sup> Ein specielles Beispiel aus späterer Zeit giebt Tacitus ann. 15, 41, wonach Einige zwischen dem gallischen Brand und dem nennischen chen so viel Jahre als Monate als Tage zählten. Zwischen 19, Juli 364 und 19, Juli 317 liegen 417 Jahre 417 Monate und ungefähr 430 Tage; durch welche Manipolation man die letzteren in 417 umwandelte, ist nicht zu ersehen.

es nothwendig zu untersuchen, ob sich nicht Spuren einer solchen Anpassing und Ausgleichung der Liste auffinden lassen. Diese liegen dem auch nicht fern. Schon die principielle Beseitigung der sämmtlichen Interregnen und die ehenfalls principielle Durchzählung der Jahre bei nachweislichem Schwanken der Amtfristen von 9½ bis zu 19 Monaten gehören hierher; vor allem aber die Feststellung des Anfangstages der Aera und die Einfügung der bekannten neun Fülljahre, der fünf magistratlosen 379 — 383 und der vier mit Dictatorennamen bezeichneten 420. 429. 444. 452.

Dafs der Anfangstag der jetzt gangbaren römischen Jahrzählung, der 21. April des Jahres der Stadtgründung, erst in Folge der conventionellen Fixirung der Königszeit aufgekommen sein kann, liegt auf der Hand und ist bekannt genug; die ältesten ausdrücklich darauf gestellten Jahrzahlangaben möchten die der Chronisten aus der ersten Hälte des 7. Jahrhunderts Piso, Cassius Hemina und Gellius sein 3\*5). Bei weitem älter ist die Jahrzählung nach Vertreibung der Könige, oder vom Amtsantritt der ersten Consuln 13. Sept. des varronischen Jahres 245; ihrer bedienten sich die censorischen Register 3\*6) und noch den Schriftstellern aus der letzten Zeit der Republik

<sup>385)</sup> Oben S. 125. Ennius 'siebenhundert Jahre' sind nicht eigentlich als Datum gemeint.

<sup>386)</sup> Dionys. 1, 74 bemerkt, daß die in den censorischen Hüusern bewährten τιμητικά ἐποιμνήμετε wie den übrigen Schatzumegen so anch derjenigen von 350 das Datum in loßgender Art beigesekt hitten: ὑπατείωνος Δευαίου Οδιαλερίου Ποτίτου καὶ Τίτου Μαλλίου Καπιτωλίνου, μετά την Εκβολήν τῶν βασιλίων ἐνος δίοντι είκουτῷ καὶ ἐκατοστῷ ἐτει.

ist sie geläufig 3 8 7). Auch die Zählung nach Jahren der Stadt ist genau genommen dieselbe wie die nach Jahren der Republik, nur daß die conventionelle Jahrzahl der Königszeit noch zu Anfang hinzugefügt ist; denn daß der Anfangstag dort der 21. April, hier der 13. September ist, macht bei der rein fictiven Bedeutung dieser Neujahre wenig aus. Indefs wenn das Datum des 13. Sept. 245 ohne Zweifel das älteste ist, von dem ab in Rom eine Aera gezählt ward, so ist doch die Bezeichnung derselben 'post reges exactos' oder 'post primos consules' keineswegs die ursprüngliche. Flavius, wird von dem Aedilen des J. 450 berichtet, vovit aedem Concordiae - et - ex (pecunia) multaticia fecit in Graecostasi — inciditque in tabella aerea factam eam aedem CCIII annis post Capitolinam dedicatam 3 8 8). Es ist dies die älteste Weihinschrift in lateinischer Sprache, von der Kunde auf uns gekommen ist, und wahrscheinlich eine der ältesten, die in Rom über-

<sup>387)</sup> Varr. de r. r. 1, 2, 9: post regge exectos annis CCCLNF.

Gic. de rep. 2, 35: quardo circiter et quinquageimo anno post primos consules. Achalich de rep. 2, 32. 33. Brul. 16, 62 und hei
Ascon. in Cornel. p. 75. Doch ist nicht zu ühersehen, wie nahe denen, die die Jahre an Consularfasten ahzüblen, diese Jahrzahlbestimmung lag Eutrop. z. B. und Lydus sind nur auf diesem Wege dazu
gekommen von der Königsflucht zu datiren und wenn nicht das Zeugnifs der censorischen Commentarien vorläge, könnte man diese Zählung üherall auf bloße individuelle Beliebaug zurückführen.

<sup>3859.</sup> Plinins A. n. 33, 1, 19 usch dem Bamh.; die Vulgathandchriften lesen CCCIIII statt CCIII. Nach unseren Fasten ist 450 nach kalendarischer Z\u00e4hlung das 200te, nach der der Chroniken das 203te Jahr der Republik; es mufs dahingestellt bleiben, ob die letztere Anflassung anzunehmen oder die Z\u00e4ffer verschrieben ist. Auf Keinen Fall d\u00fcrfte es rathsam sein auf die schwankende Lesung hel Plinins viel zu hauen.

haupt aufgestellt worden sind; ein gewichtigeres Zeugnifs dürfte nicht leicht gefunden werden. Ueberdies steht es nicht allein. Wenn Cincius den ersten Consul M. Horatius den ersten Jahresnagel auf dem Capitol einschlagen und von ihm die diese Ceremonie vorschreibende Tempelordnung ausgehen läfst, so liegt dieser nicht richtigen Darstellung der richtige Gedanke zu Grunde, daß die römische Jahresrechnung sich knüpft an die Dedication des capitolinischen Tempels. Selbst in der conventionellen Geschichte sind die Spuren davon unverkennbar, dass die romische Jahrzählung einmal bloß von dieser Dedication und keineswegs von der Vertreibung der Könige und der Gründung des Freistaats ausgegangen ist. Das Eponymencollegium. mit dem unsere Liste beginnt, ist in der ältesten uns vorliegenden Ueberlieferung 3 8 9) bezeichnet mit den Namen des Brutus und des Horatius, von denen in der begleitenden Erzählung jener lediglich bei dem Sturz des Königthums, dieser lediglich bei der Dedication des Jupitertempels beschäftigt ist; ja die Fassung, daß der Consul Horatius am Tage seines Amtsantritts den Tempel weihte, zeigt eben in ihrer vollständigen historischen Unvereinbarkeit mit der Revolutionserzählung 3 9 0), daß die letztere den Consul Horatius gar nichts angeht, daß dieser so wie die mit ihm eng zusammenhängende Dedication und deren Epoche machendes Datum nur durch willkürliche Gleich-

<sup>389)</sup> Polyb. 3, 22. S. Beilage IX.

<sup>390)</sup> Die Versetzung der Dedication aus dem ersten Consulat des Horatius (Polyb. 3, 22. Liv. 2, 8. 7, 3. Plutarch Popt. 14) in dass zweite 247 (Dionys. 5, 25. Tacit. Mist. 3, 72) trägt die Absichtlichkeit an der Stirn und kann ebenso wenig in Betracht kommen wie die verwandte Umwandung seines ersten eponymen Consulats in ein suffectes (S. 83).

setzung mit der ursprünglich zeitlosen Revolutionssage zusammengeklittert, der Weihe- und Aerentag in den ersten Tag des freien Rom und den Antrittstag seiner neue Beamten umgeschaffen worden sind, um für den Freistaat eine Epoche und überhaupt um einen äufserlichen Vereinigungspunkt für Dichtung und Wahrheit, für fabulirende Ursprungshistorien und annalistische Aufzeichnung zu gewinnen.

Auch in Rom also sind es, wie in Griechenland und in der christlichen Welt, nicht die bürgerlichen Ordnungen gewesen, aus welchen die Jahrzählung hervorging. Im bürgerlichen Leben folgen die Jahre aufeinander wie die Wellen auf dem Meer; die eine mag höher fluthen als die andere, aber alle verschwinden gleich spurlos in der ewigen Nur der göttliche Gedanke, wo er plötzlich und mächtig hervortritt, vermag es in der fliefsend immer gleichen Reihe eine bleibende und späten Geschlechtern noch erkennbare Marke aufzustellen; und eine solche ist in der Vorstellung der römischen Gemeinde der Bau und die Weihe des Gotteshauses auf dem capitolinischen Hügel geworden und geblieben. Es ist eine bedeutsame Spur des sacralen Charakters der Stadtgründungsära, daß die einzigen römischen Denkmäler, auf denen sie solenn ist, die Verzeichnisse der Priesterschaften sind. -- Um den geschichtlichen Werth dieser Aera richtig zu schätzen, wird es zunächst nothwendig sein sie in Gedanken von der Königsflucht abzulösen und die Epoche von der Vertreibung der Tarquinier bis auf die Dedication des capitolinischen Tempels sich in der ältesten Tradition als zeitlos angegeben zu denken, wie wir dies von der Königszeit selbst längst gewolint sind. Wenn wir weiter fragen, welcher Grad approximativer Richtigkeit dieser also von der Tempelweihe abwärts laufenden Jahrfolge beigelegt werden kann, so ist auf der einen Seite ebenso klar, daß das gewählte Mittel die Jahre zu zählen bei der schwankenden Befristung des obersten Gemeindeamts in Rom ein höchst unvollkommenes war, wie auf der andern, dass man in einer weit jenseit unserer Annalistik liegenden mit einer Menge für uns verschollener Thatsachen genau bekannten Epoche die unvermeidlichen Fehler zu corrigiren bemüht gewesen ist. In wie weit das gelungen ist, würde völlig unbestimmbar sein, wenn nicht drei durch astronomische oder historische Synchronismen mehr oder minder fest zu bestimmende Daten einigen Anhalt böten. Das älteste von diesen ist das der frühesten nach unmittelbarer Beobachtung in dem römischen Stadtbuche verzeichneten Sonnenfinsternifs, welche nach römischem Kalender am 5. Juni des J. d. St. 350 vermuthlich capitolinischer Zählung, also des varronischen Jahres 351 eintrat 391),

<sup>391)</sup> Cicero de rep. 1, 16: Id (solem lunae oppositum solere deficere) ne nostrum quidem Eunium fugit qui ut scribit anno quinquagesimo CCC fere post Romam conditam 'nonis Iunis soli luna abstitit et nox' [aun, 167 Vahlen] - ex hoc die, quem apud Ennium et in maximis annalibus consignatum videmus, superiores solis defectiones reputatae sunt usque ad illam quae nonis Quinctilibus fuit regnante Romulo. Das fere hindert nicht diejenige genaue Jahresangabe bei Cicero vorauszusetzen, welche allein zu der Angabe des Tages und überhaupt zu dem Gegenstand sich schickt; Cicero braucht auch sonst ähnliche Wendungen wo an Zahlenabrundung nicht zu denken ist, z. B. de rep. 2, 35. offenbar blofs weil die Aera selber schwankte. Dagegen fragt sich, nach welcher der verschiedenen Acren der Stadtgründung das 350 ste Jahr berechnet worden ist. Die Ziffer scheint von Cicero herzurühren, der damit das Consulat, das er in seinen Quellen fand, ausdrücken mochte; er kann in den Büchern vom Staat entweder fabisch gezählt (S. 134) oder vielmehr die Königszeit 243 jährig gesetzt haben (S.139 A. 268),

nach sicherer astronomischer Bestimmung aber am 21. Juni 400 v. Chr., Ol. 95, 1 stattfand 392). - Der zweite Synchronismus ist die ofterwähnte Gleichsetzung des Jahres der Alliaschlacht, nach der gangbaren Zählung 364 Varr., mit dem des Archon Pyrgion 388 v. Chr., Ol. 98, 1; derselbe stammt höchst wahrscheinlich aus einem schon von Fabius benutzten sicilischen Geschichtswerk und scheint gleichzeitiger Kunde entnommen. Endlich drittens kann der spätere Synchronismus, wenigstens vom Anfang des ersten punischen Krieges 490 Varr., 264 v. Chr., Ol. 129, 1 an, keinem Zweifel unterliegen. Hieraus erhellt zunächst, daß die römische Jahrzählung im Ganzen Glauben verdient. Die Uebereinstimmung der Tagdaten mit den vorjulianischen kann bei der Beschaffenheit des älteren römischen Kalenders nur eine sehr ungefähre sein; es ist ein vollständig befriedigendes Resultat, daß ein halbes Jahrhundert nach der Kalenderreform der römische Juni eines gemeinen 355tägigen auf den astronomischen des 365tägigen Sonnenjahres trifft. Auch die Verschiebung der Jahrreihe hält sich in verhältnifsmäßig engen Grenzen: es ist namentlich bemerkenswerth, daß, was die Kritik, chronologische Ausgleichung für historischen Betrug an-



wohei er wieder dem Decemvirat 2 oder 3 Jahre geben konnte. Ich folge der Annahme, die mir die wahrscheinlichste dünkt.

<sup>&</sup>quot;932) Zech (astronom. Untersuchungen über die von den Schriftstellern des Alterthums erwähnten Finsternisse, Preisschrift der Jahlonowskischen Gesellschaft, Leipzig 1553 S. 55) hat zum ersten Mal diese Sonnenfinsternifs befriedigend hestimmt. Das Maximum der Sonnenfinsternifs trut wenige Minuten ande Sonnenuslergung ein, welche hei einer Verfinsterung von 10, 02 Zoll stattfand. Dadurch erhalten also die Worte des Ennius, dafs Mond und Nacht die Sonne bederkt hätten, erst ihre rechte Bedeutung.

sehend, so oft angefochten und herauswerfen zu müssen gemeint hat, jene neun Fülljahre ganz unentbehrlich sind, wenn die Schaltjahr- und Saecularreihen nicht zerrüttet und der Synchronismus nicht um das Drei- und Vierfache mehr verschoben werden soll. Im Besonderen scheint die Doppelzählung der eponymen Collegien 419/20, 428/9, 443/4, 451/2 zu beruhen auf einer Jahrschaltung wegen ausgefallener Interregnen, die wahrscheinlich gleichzeitig oder wenig später und in einigermaßen regelmäßigen Intervallen geordnet ist; genau richtig kann sie nicht sein, da sie wie jede Schaltung auf eine Compensation beruht, aber die Richtigkeit der Reihe im Ganzen bis über das erste Doppeljahr 419/20 hinauf, welche auch noch verbürgt wird durch das von 392 bis 491 laufende Saeculum der Nagelschlagung, haben wir nach den uns vorliegenden Quellen anzuzweifeln keinen ausreichenden Grund. Dagegen muß allerdings in den früheren Zahlen ein Fehler stecken. Der griechische Synchronismus beweist, daß zwischen 364 und 490, oder, wenn man nach dem eben Bemerkten die Epoche von 392 bis 491 als festgestellt betrachtet, zwischen 364 und 391 zwei Jahre zu viel angesetzt sind; und dasselbe geht ebenso deutlich aus der Beschaffenheit der Schaltung hervor. Es werden nämlich zwischen 378 und 384 auf einmal fünf Jahre eingeschohen 393); was augen-

<sup>303)</sup> Es wird nützlich sein die darüber erhaltenen Nachrichten übersichtlich zusammenzustellen. Unter den Zeitutsfelquellen führt der Chronograph von 354 fünf Collegien auf: 1) Barcho zolo; 2) Papirio et Vivio; 3) Sacrobiense et Celemontano; 4) Prisco et Cominio; 5) Mamertino et solo. In den eapitolisischen Fasten des sich nur das Fragment: [Per annos quinque nullus curulis magistratus fjactus est...[ejt dedicart.
Nach den Fasten des Idalius postea ann. IN nemo curulis magi-

scheinlich eine auf einen längeren Zeitraum berechnete und nur, weil die genaue Unterbringung nicht thunlich schien, hier zusammen eingelegte Füllung ist. Man wird nicht irren, wenn man diese aus dem Saeculum der Nagel-

stratus fuit. Plin h. n. 16, 44, 235; anno qui fuit sine magistratibus, CCCLXXIX (die Handschriften CCCLXIX) urbis aede dedicata (vgl. Becker Top. S. 535). Von den Annalisten sagt Livius 6. 35: comitia praeter aedilium tribunorumque plebi nulla sunt habita; Licinius Sextiusque tribuni plebis refecti nullas curules magistratus creari passi sunt eaque solitudo magistratuum - per quinquennium urbem tenuit. c. 36. - Remittentibus tribunis plebis comitia per interregem sunt habita. Lydus de mag. 1, 38; ἀπὸ δὲ τοῦ έχατοστοῦ τριαχοστοῦ ξχτου τῶν ὑπάτων ἐνιαυτοῦ — ἄναρχος ή πόλις διετέλει έπὶ πενταετή χρόνον. Vopiscus Tac. 1, nachdem er behauptet hat, dass zu der Zeit der Republik die Ernennung eines Interrex nie unterlassen worden sei: rideo mihi obiici posse curules magistratus apud maiores nostros quadriennium in rep. non fuisse - - tamen non est proditum interreges eo tempore non fuisse; quin etiam verioribus historicis referentibus declaratum est consules ab interregibus - creatos. Eutrop. 2, 3: quadriennium ita in urbe fluxit, ut potestates ibi maiores non essent. Rufns brev. 2: sine magistratibus Roma fuit annis quattuor. Cassiodor chron.: per annos IIII potestas consulum tribunorumque cessarit. Auch die lateinischen Annalen des Fabius Pictor (bei Gell. 5, 4), schwerlich eine bloße Uebersetzung der alten griechischen Chronik, sagen: tum primum ex plebe alter consul factus est, duo et vicesimo anno postquam Romani Galli ceperunt - sebeinen also für die Anarchie 4 Jahre zu zühlen. Der arapyla schlechthin gedenken Diodor 15, 75, bei dem sie ein Jahr ausfüllt, und Plutarch Cam. 39. Da die besten Zeittafel- und die besten annalistischen Quellen fünf Jahre angeben, wie sie auch die Zählung schlechterdings fordert, so ist es nicht richtig auf die nur in trüben, wahrscheinlich auf das Versehen eines gemeinschaftlichen Gewährsmannes zurückgehenden, Berichten erscheinenden vier Jahre irgend Gewicht zu legen. Fabius, wer er immer war, kann sehr leicht sich verzählt haben : dergleichen an den Consnlurfasten abgezählte Intervallansätze sind unzählige Male um ein oder einige Jahre falsch gesetzt.

schlagung herleitet. Das Collegium, unter dem das Gelübde stattfand, 292 d. St., und das, unter dem es gelöst war, 391 d. St. mufsten bekannt sein; da von dem einen zu dem andern und beide eingeschlossen das Beamtenverzeichniss nur 95 eponyme Collegien ergab, so wurde es nothwendig fünf Jahre einzuschalten; was man nach einem Jahre that, in dem der Urheber der Revolution C. Licinius Calvus das Kriegstribunat verwaltet und wahrscheinlich ein ungewöhnlich langes Interregnum stattgefunden hatte. Die Fiction selbst, wenn man es so nennen will, trägt ziemlich denselben Charakter wie die der sogenannten Dictatorenjahre: sie ist so wenig auf Täuschung berechnet, daß nicht einmal, wie es doch mindestens hätte geschehen müssen, die fünf eingelegten Jahre bezeichnet werden als ausgefüllt durch Interregnen; es sieht wieder ganz aus, als hätten die Redactoren des Verzeichnisses die Jahrschaltung zwar dem Eponymenverzeichnifs äufserlich anbequemt, aber den wahren Charakter derselben doch jedem der Verhältnisse einigermaßen Kundigen absichtlich bloßgelegt. Indeß wie dem auch sei, wir werden berechtigt sein diese Schaltjahre 379 - 383 anzusehen als eingelegt in die ganze Reihe 292-378, 384-391 und dürfen demnach drei derselben an der Stelle, wo sie stehen, festhalten, dagegen die anderen zwei zwischen 292 und 364 eingelegt denken. Damit wird zugleich der älteste Synchronismus, den wir kennen, die Sonnenfinsternifs des varronischen J. 351, bis auf ein Jahr mit der astronomischen Bestimmung ausgeglichen. Setzen wir nämlich beispielsweise (denn natürlich kann nur von Exemplification, nicht von Restitution jener ältesten Chronologie die Rede sein) die beiden zwischen 381 und 384 ausgeworfenen Fülljahre zwischen 350 und 351 ein, so erhalten wir folgende Gleichung:

| J. d. St. Varr. | v. Chr. | Olymp. |
|-----------------|---------|--------|
| 292             | 462     | 79, 3  |
| 1               | 1       | - 1    |
| 350             | 404     | 94, 1  |
| (382)           | 403     | 94, 2  |
| (383)           | 402     | 94, 3  |
| 351             | 401     | 94, 4  |
| 352             | 400     | 95, 1  |
| 1               | 1       | T.     |
| 364             | 388     | 98, 1  |
| 1               | 1       | 1      |
| 381             | 371     | 102, 2 |
| 384             | 370     | 102 3  |

Es ist nicht die Absicht dieses Schema etwa zu praktischem Gebrauche zu empfehlen, zumal da es völlig willkürlich ist, an welchem Orte zwischen 292 und 351 man die zwei überschiefsenden Jahre einlegt; wohl aber wäre es anzurathen, um nicht die gesicherten Synchronismen ohne alle Noth zu verändern und zu verdunkeln, von dem Jahre der Sonnenfinsternifs oder wenigstens von dem der Alliaschlacht an die ältere willkürlich verdrängte Ueberlieferung wiederherzustellen und die Anarchie zwar zu fünf römischen Jahren auszusetzen, aber in der Gleichung mit der griechischen Aera sie nur als dreijährig zu zählen, dagegen in der Olympiadenreihe vor 351 zwei Jahre zu überspringen. - Jenseit des J. 292 mangelt jede Möglichkeit der Controle, doch ist kein Grund an der ungefähren Richtigkeit der Liste zu zweifeln. Höchstens könnte am Anfang, wo Fabel und Fälschung auch mit dieser uralten Liste ihr Spiel getrieben haben mögen, einiges zugesetzt sein, um dem Brutus neben dem Horatius Platz zu schaffen, vielleicht auch um die Zahl der Collegien von Anfang der Liste bis auf den gallischen Brand gerade auf 120 zu bringen. Es könnte zum Beispiel das Collegium des J. 247 M. Ho-



ratius Pulvillus, P. Valerius Poplicola einmal das erste gewesen und später theils das Collegium des J. 246 P. Valerius Poplicola, T. Lucretius Tricipitinus, aus dem J. 250, wo es genau ebenso wiederkehrt, geminirt, theils das des Brutus und Horatius vorangeschoben sein. Indefs darüber ist in keiner Weise mehr zur Sicherheit zu gelangen. Das scheint festzustehen, daß von der Dedication des capitolinischen Tempels an, etwa bei Gelegenheit der darzubringenden consularischen Opfer oder aus welchem Grunde immer sonst, die obersten Beamten der römischen Gemeinde von dem Pontificalcollegium regelmäßig verzeichnet worden sind: dafs daneben, etwa durch Anzeichnung der Zehnmonatfristen, wenigstens seit dem J. 292 die Zahl der verlaufenen Kalenderiahre in irgend einer Weise festgestellt ward und daß man, jenes Verzeichniß zu Grunde legend und dasselbe rectificirend in der früheren Zeit mittelst der Saecularepochen, in der späteren aus specieller Kunde über das Verhältnifs der einzelnen Beamten- und der betreffenden Kalenderjahre, zu dem Jahrregister gelangt ist, welches wir besitzen.

Ueber Abfassungszeit und Urheber der römischen Eponymenliste läfst sich natürlicher Weise höchstens vermuthen. In der Sache wie in der Sprache liegt es, dafs sie die Schicksale des römischen Kalenders getheilt hat. In der Sache: denn wo, wie in der römischen Gemeinde, das einzelne Jahr nicht durch eine Ziffer, sondern durch Beamtennamen bezeichnet ward, war es eine practische Nothwendigkeit dem Juristen und dem Geschäftsmann überhaupt neben dem Verzeichnifs der Tage des Jahres auch ein Verzeichnifs der Individualnamen der Jahre in die Hände zu geben. In der Sprache: denn der Name fasti, das heifst ursprünglich Spruch – oder Gerichtstage, bezeichnet bekanntich nicht blofs den Kalender, sondern zugleich die Eponymenliste 39 t), welche etymologisch nicht gerechtfertigte Bedeutung nur dadurch entstanden sein kann, daß die letztere von Haus aus ein Anhang des Kalenders war. Anch gehören Fasten und Kalender von Venusia zusammen und in Antium standen das Verzeichnifs der Collegieneponymen und der Kalender auf demselben Stein. Es wird demnach die Zeittafel des Pontificalcollegiums aus zwei Theilen bestanden haben, der Eponymenliste und dem Kalender, wondeben dann die Jahrchronik herlief. Auch tragen diese drei Schriftstücke die Spuren davon, daß sie einmal von derselben Hand geordnet und redigirt worden sind; denn wie der Jahr- und der Tagtafel hie und da kurze historische Notizen, gleichsam Verweisungen auf die Chronik beige-



<sup>394)</sup> Schon zu Ciceros Zeit steht dieser Sprachgebrauch fest. pro Sest. 14, 33 consules - ex fastis evellendos. Ad Att. 4, 8b, 2: non minus longas iam in codicillorum fastis futurorum consulum paginulas habent quam factorum, woraus man sicht, daß es damals schon Taschenkalender mit Verzeichnissen der Consuln und zum Nachtragen leer gelassenem Raum gab. Ad fam. 5.12,5; ordo ipse annalium mediocriter vos retinet quasi enumeratione fastorum. Die Schrift de praenom. c. 2: animadverto in consulum fastis. Lehen des Verus c. 5: fastis consularibus sie nomina praescribuntur. Liv. 9, 18: paginas in annalibus magistratuumque fastis percurrere licet consulum dictatorumque, denn so ist zu lesen statt magistratuum fastisque, da annales magistratuum unverständlich ist, dagegen hei fasti eine nähere Bestimmung erwartet wird, vgl. 4, 20: quod - veteres annales quodque magistratuum libri [librique], quos linteos - Macer Licinius citat identidem auctores - habent. Dagegen von andern Listen als denen der Eponymen findet sich fasti nicht; fasti tribunicii, fasti triumphales ist gegen den alten Sprachgebrauch. Vgl. Val. Max. 8, 15, 3: explica totos fastos, constitue omnes currus triumphales, wohei er offenbar an die capitolinischen Verzeichnisse denkt.

fügt sind, so ist die fünfjährige Anarchie, obwohl sie nur chronologische, nicht historische Wesenheit in Anspruch nahm und in der älteren Chronik gewifs übergangen war, doch späterhin aus der Jahrtafel in die immer gedankenloser zusammengeschriebenen Annalen eingedrungen. Daß die Feststellung dieser Jahrliste in der ersten Hälfte des fünsten Jahrhunderts der Stadt stattfand, bezeugt sie selber sehr bestimmt; die Vergleichung der Gesammtschaltung 379-383 und der Einzelschaltungen zwischen 420 und 453 beweist, daß die Redaction unserer Fasten in eine Epoche fiel, wo die Magistraturen der samnitischen Kriege bis auf den Tag bekannt, die licinisch-sextische Revolution aber und die vor derselben liegenden Ereignisse bereits in eine gewisse Ferne zurückgetreten waren. Höchst wahrscheinlich fällt in dieselbe Zeit die älteste Redaction der officiellen Pontificalchronik, durch welche wo nicht die Erzählung von den sieben Königen, doch deren Regierungszeiten festgestellt wurden 3 9 5). Zunächst dienten diese Arbeiten natürlich zum Gebrauch des Pontificalcollegiums; doch scheint sie bald auch dem Publikum zugänglich geworden zu sein. Die bekannte Erzählung, daß der curulische Aedil Cn. Flavius im J. 450 den Kalender den Priestern abgelauscht und öffentlich auf dem Markte aufgestellt babe 3 9 6), kann allerdings nicht richtig sein, theils, wie schon Atticus treffend erinnerte, weil der Kalender bereits von den Decemvirn bekannt gemacht war, theils weil dann das ganze Unglück damit hätte gut ge-

<sup>395)</sup> Meine R. G. 1, 437.

<sup>396)</sup> Piso bei Gell. 7 (6), 9. Cicero pro Mur. 11, 25. ad Att. 6, 1, 8, 18 (oben A. 35a). Diodor. 20, 36. Liv. 9, 46 (daraus recht albern Val. Max. 2, 5, 2. 9, 3, 3). Plin. h. n. 33, 1, 17—20. Pomponius Dig. 1, 2, 7. Macrob. sat. 1, 15, 9.

macht werden können, daß der Consul die Tafel wegneh-Allein sicher nicht erfunden ist es, daß Cn. Flavius auf Appius Geheifs die aus den zwölf Tafeln entwickelten Klagformulare in ein Buch zusammengestellt und dies in Abschriften verbreitet hat; und da der Kalender auch zu den zwölf Tafeln gehörte und die Kenntnifs der gerichtlichen Zeitordnung dem Publicum wenigstens ebenso wichtig war wie die Formulare, so wird man ohne Bedenken die dem Flavius nachgesagte Veröffentlichung des Kalenlenders statt auf öffentlichen Anschlag vielmehr auf buchmäßige Verbreitung beziehen dürfen. Der Censor Appius Claudius, der diese Veröffentlichung des Kalenders und der Formelu veranlafste, that also genau dasselbe, was sein Ahnherr, der Decemvir gethan, nur dafs er zeitgemäß an die Stelle der Aufstellung auf dem Markte die litterarische Veröffentlichung setzte. Daß diese nicht so leicht wieder ungeschehen zu machen war, wie die Proponirung circa forum in albo gewesen sein würde, und daß sie allerdings in das conservative System ein schwer zu stonfendes Loch rifs, leuchtet ein. Bei der engen Verbindung aber, in der Tag- und Jahrtafel mit einander standen, ist wahrscheinlich auch die Eponymenliste ein Theil des flavischen Rechtsbuches gewesen und durch dieses zuerst dem Publikum überhaupt zugänglich geworden; ja wenn Cn. Flavius in der Inschrift der, nach hartnäckigem Widerstand der conservativen Partei, dennoch von ihm consecrirten Eintrachtskapelle, ganz gegen die sonstige Sitte des Alterthums, das Aerenjahr nannte, so möchte darin wohl eine leise Malinung an das Publikum liegen, daß der Urheber dieses Heiligthums es seinen Mitbürgern zuerst möglich gemacht die laufende Jahrzahl zu bestimmen, ohne den Pontifex darum zu bemühen. Seitdem sind Tag- und Jahrtafel dem römischen Publikum zugänglich geblieben; auf dem Markte aber scheint zu Gieeros Zeit keine von beiden gestanden zu haben, da sich sonst ohne Zweifer irgendwo Spott oder Freude über eine solche öffentliche Anschlagung des Namens äußern würde. Es gehört zu den augusteischen Ordnungen, daß in Rom die Reichs-, in den Municipalstädten deren Fasten, in beiden der Kalender in Stein gehauen öffentlich aufgestellt wurde.

Hierin ist dargelegt in welcher Weise mir die römische Zeitrechnung sich entwickelt zu haben scheint; und ich noffe, daß denjenigen Forschern, welche geneigt und gewohnt sind historische Probleme rein zu fixiren und einfach zu erwägen, meine Auflassung sich empfehlen wird. Sie geht im Wesentlichen darauf hinaus, daß die römische Jahrzählung von der Dedication des capitolinischen Tempels an geschichtlich ist 3° 1); daß die vorhistorische Chronologie beruht theils auf der Anwendung der Geschlechterberechnung auf die zwar auch nicht geschichtliche, aber früher als die Zahlen erfundene Siebenkönigsliste, theils auf der Wegwerfung des zwischen der Königsflucht und der Tempeldedication verflossenen längeren oder kürzeren Zeitraums; daß die Synchronismen entweder, wie die der Alliaschlacht und die der pyrrhischen

<sup>397)</sup> Es ist dabet ganz gleichgültig, ob das Factum, nach dem die Arra heifst, wirklich ein Dedication war nad genau in das bezeichnete Jahr flel; chenso wie es für unsere Aera gleichgültig ist, dafs Christus wahrscheinlich nicht in dem von seiner Geburt benannten Jahre gelovern ward, und gleichgültig sein würde, wenn irgend ein windiger Scharfsinn einmal entlecken sollte, dafs Christus überhaupt nicht geboren worden ist. Chronologisch kommt es nicht an auf den Anfangspunct, sondern nur anf die von dem heliebigen Anfangspunct seitzig sich fortsetzende Reihe.

und der späteren Epoche, historisch überliefert oder aus der Anwendung dieser historischen Synchronismen auf die römische Jahrzählung lediglich durch Rechung gefunden sind; daß von cyclischen Zahlsetzungen keine andere Spur sich findet als höchstens die Abrundung der aus jenen Listen von der Dedication bis zur Alliaschlacht gefundenen Reihe auf 120, der Königszeit aber auf 2×120 Jahre. -A. Mommsen 398) dagegen geht die gesammte ältere römische Chronologie in dergleichen durchgängig ausländischen und meist cyclischen Ansetzungen auf; beispielsweise sucht er den Grund, warum das erste Jahr der Republik auf 509 vor Chr. treffe, zunächst in der ägyptischen, sodann in der griechischen Zeitrechung und findet dann, da das genannte Jahr weder in der Hundsstern- noch in der kallippischen Periode irgend welche Epoche bezeichnet, in dem historischen Synchronismus, daß in dies Jahr die Vertreibung der Pisistratiden aus Athen gesetzt wird, die Ursache der römischen Ansetzung - oder auch umgekehrt in der römischen Aera post reges exactos die Veranlassung zur Erdichtung jenes griechischen Ansatzes - : wodurch er endlich dazu gelaugt einen timaeischen Cyclus aufzubauen mit 76 jährigen vom Jahre 509 auf- und abwärts laufenden Perioden, die wenigstens unseren alten Gewährsmännern völlig unbekannt sind 399). Aber weder erhellt die Möglichkeit, wie man in der Periode, in der die romische Chronologie spätestens sich fixirt hat, mit Sothis- und kallippischen Perioden operiren konnte, noch kann eine so spitzfindige und künstlich versteckte Fabulirung dem Varro oder gar dem

<sup>398)</sup> S. besonders zur altröm. Zeitr. S. 59fg.

<sup>399)</sup> Dionysios 1, 74: Τιμαΐος — οὐα οἶδ ὅτφ κανόνι χοησάμενος.

Fabius vernünstiger Weise zugeschrieben werden, noch läfst bei der ebenso unlöblichen wie unleugbaren Vernachlässigung der parallelen griechischen Geschichte von Seiten der römischen Annalisten irgend ein denkbarer Grund und Zweck jener mühsamen sogenannten 'Anknüpfungen' an griechische oder gar ägyptische Cyclen sich absehen 400). Darum wird es zur Widerlegung dieser verwegenen Hypothese wohl genügen auf zwei ebenso unbestreitbare wie mit ihr unvereinbare Thatsachen hinzuweisen; einmal daß für das erste Jahr der Republik die ältere Setzung auf Ol. 68, 1, v. Chr. 508, die des Atticus auf Ol. 67, 3, v. Chr. 510 kam, das Jahr 509 aber lediglich in unsern gangbaren Handbüchern als erstes der Republik figurirt (S. 140, 144); zweitens daß die älteste und ursprüngliche, urkundlich ein halbes Jahrhundert vor Timaeos nachweisbare Benennung der Aera ab urbe condita oder post reges exactos vielmehr lautete post aedem Cavitolinam dedicatam und daß doch, bevor für deren Anfangstag die Sothisperiode und Kallippos und die Pisistratiden in Anspruch genommen wurden, vorher nachzuweisen war, warum die Aera post aedem Capitolinam dedicatam von allen diesen, nur nicht von Jahr und Tag der Einweihung des capitolinischen Tempels hat ausgehen können.

<sup>400)</sup> leh kann in dieser Hinsieht nur mich dem anschliefsen, was Bückh epigraph. chron. Stud. S. 112 über diese Anknüpfungsversuche urtheilt: "Die Epoche auch nicht einer im Alterthun gültig gewesenen Acra ist mit Rücksicht auf ein kallippisches Epochenjahr bestimmt worden.

## BEILAGEN.

## DIE GRIECHISCHE TRIETERIS. (Zu S. 12.)

Böckh hat kürzlich 1) die Oktaeteris für den ältesten lunisolaren Cyclus der Griechen und die nach den Berichten der Alten derselben voraufgegangene Trieteris und Tetraeteris für fabelhaft erklärt. Ich kann hierin nicht beistimmen und so ungern ich ein mir fremdes Gebiet betrete, ist diese Frage doch für den ältesten römischen Schaltcyclus zu wichtig, als dafs sie hier mit Stillschweigen übergangen werden könnte. Die Angaben so kundiger und klarer Mathematiker, wie Geminus 2) und Censorinus 3), lauten bestimmt und sehen gar nicht aus wie grammatische Autoschediasmen. Dafs Herodot eine Monatschaltung Jahr um Jahr behauptet 4) und nach einem zweijährigen Cyclus von abwechselnd 12 und 13 dreifsigtägigen Monaten gerechnet hat 5), ist Thatsache: ohne Zweifel ist die Rechnung fehlerhaft und hat eine so abenteuerliche Periode nie existirt, aber der Fehler ist begreiflich, wenn es wirklich ein Schaltsystem gab, in welchem 30- und 29tägige Monate regel-



<sup>1)</sup> Zur Geschichte der Mondeyelen S. 10. 63 fg.

Isag. 6. Vgl. dazu Ideler 1, 273.

<sup>3)</sup> с. 18.

 <sup>2, 4.</sup> Das kann nicht dadurch erklärt werden, daß die Oktaeteris dyadische Einschaltungen neben triadischen enthält.

<sup>5) 1, 32.</sup> 

mäßig wechselten und auch die letzteren insofern für 30-tägige gelten konnten, als der fehlende Tag gleichsam wie ausgeschaltet  $(j_1 i i j o a k j a cheinen und der letzte Tag auch des 29 tägigen Monats dennoch <math>v_{\ell} t a z a cheinen und hier einigermaßen geordnete Oktaeteris allgemein bestand. Aber zwingender noch als die gewichtigsten Autoritäten erscheint mir die in der Sache liegende Nothwendigkeit.$ 

Jeder lunisolare Cyclus ist aufgebaut auf bestimmte Ansetzungen des Mond- und des Sonneihaufes; kennt man die ältesten derartigen Setzungen, so kennt man damit auch den ältesten Cyclus. Diese Setzungen nun aber sind bekannt: des Mondlaufes zu 29½ Tagen, des Sonnenlaufes zu 12½ Mondunläufen; und aus ihnen entwickelt sich mit innerer Nothwendigkeit nicht blofs der Wechsel 29- und 30 tägiger Monate und 12- und 13 monatlicher Jahre, wie beides Geminus fordert 1, sondern auch die oben (S. 12) aufgestellte nicht zwei-, sondern vierjährige Construction

<sup>6)</sup> Hesiod. opp. 814.

<sup>7)</sup> c. 6 p. 31 Pett: οἱ κατὰ πόλιν μῆγες (memses civiles) ἐνατλεξέ ἄρονταν πλήρες καὶ ναῦτλοι. p. 34: οἱ μὰ νοῦ ἀρχαῖτο ἐναιὰν μῆνας γομανοδημέσους ἡρου (nɨmɨnɨch, wɨx die vorbergehende Stelle xeigt, in dem weiteren Sinne, wonach auch die falsche Triakas eine Triakas iṣt), τοὺς δἱ ἐμβολίμους παρ ἐνταυτόν (ἀ. h. Jahr um Jahr) ' τοχέως δἱ ἐντὸ τῶν τραινομένων ἐλεγχομένης τῆς ἀλη-3έτας — ἐξίνηον πρεβοδού u. s. w. Man wird danach in der Tetrneteris anch die Reihenfolge der Monate durchzuführen haben, so dafs, wenn das erste Jahr des Cydius als gemeines, der erst Monat als voller gesetzt wird, das erste gemeine und das erste Monaten als voller gesetzt wird, das erste gemeine das ax weite Schalijahr mit vollen, das zweite gemeine und als zweite Schalijahr mit höhen Monaten begannen und der Cyclus mit einem höhlen Monaten begannen und der Cyclus mit einem höhlen Monat en belgen.

des Cyclus, indem jenem Alternationsprincip zufolge auch der Schaltmonat abwechselnd voll und hohl gesetzt werden mufste, also erst nach vier Jahren der Kreislauf sich wiederholte. Dafs der Cyclus nichts desto weniger im gemeinen Leben eine Trieteris hiefs, ist begreiflich; man dachte nur an den Wechsel der Schalt- und gemeinen Jahre, nicht an den verhältnifsmäfsig unbedeutenden der 383- und 384gigen Schaltjahre - ganz ebenso pflegen wir unsern Schaltcyclus uns als vierjährigen vorzustellen, obgleich er ein vierhundertiähriger ist. Aber wahrscheinlich haben später genauere Rechner gefordert, dafs man den Cyclus vielmehr eine Tetraeteris nenne; so dürfte sich erklären, wie Censorin dazu kam diese als Mittelstufe zwischen die Trieteris und die Oktaeteris einzuschieben, obwohl er es verkannte, daß seine Tetraeteris nichts war als die mathematisch genaue Bezeichnung der Trieteris und daher auf ieden Fall unrichtig - den solaren eudoxisch-julianischen Cyclus hier in die Reihe der Mondcyclen eintrug, Auch möchte wohl, wer die Oktaeteris für den ältesten griechischen Cyclus erklärt, die älteste römische ebenso entschieden von der Oktaeteris unabhängige als von dem griechischen Kalender überhaupt abhängige Kalenderordnung kaum befriedigend zu erklären im Stande sein.

Man hat hiegegen eingewandt, daß eine solche Trieteris sich von der Sonne allzurasch entfernt haben wirde, um jemals praktisch haben bestehen zu können. Es ließes sich füglich erwiedern, daß der Verstand seine Grenzen hat, aber der Unverstand nicht; was in dieser Hinsicht midlerthum möglich war, zeigt die Geschichte des römischen Kalenders. Jedoch ist vielmehr zuzugeben, weil es aus der sonstigen Geschichte des Kalenderwesens klar hervorgeht, daß die ältesten Ordner der Trieteris nicht das Son-



nenjahr von 3683 Tagen für das naturgemäße gehalten haben und nicht haben glauben können mit einer solchen Setzung auszureichen. Aber es darf auch aus der cyclischen Setzung nicht auf die astronomische Bestimmung geschlossen werden --- lehrt doch das julianische, ja selbst das heutige Jahr, daß die praktische cyclische Jahrlänge stets der astronomisch erkannten nur unvollkommen folgt und künftigen aufserordentlichen Aus- und Einschaltungen einen allmählich sich verringernden, aber nie ganz verschwindenden Spielraum freiwillig läfst. Die alten Kalenderordner mochten das Sonnenjahr von 365, ja von 3651 Tagen recht wohl kennen; aber sie suchten weniger nach einer möglichst , genauen als nach einer möglichst bequem zu handhabenden Setzung und verließen sich für die Correction derselben auf die aufserordentliche, und, zumal anfänglich, wo die Einrichtung noch nicht vom Alter geheiligt war, keinem anstößige Ausschaltung. Wenn man in diesem Sinne die Trieteris nicht als Periode gelten lassen will, wie dies Geminus thut, so mag es sein, obwohl es nicht logisch ist die Anfänge der Wissenschaft von der Wissenschaft selber zu scheiden; aber eine nicht wissenschaftlich geordnete Oktaeteris sollte man sie nicht nennen, da die cyclische Setzung eben nur so weit reicht als die wissenschaftliche Ordnung und sowold an sich als bei der Uebertragung auf andere Nationen der Cyclus nicht mit den hinzutretenden verständigen oder unverständigen Anomalien, sondern lediglich mit seinen normalen Bestimmungen in Betracht kommt.

#### II.

## DIE RÖMISCHE WOCHE UND DIE DIES FASTI. (Zn 8. 14.)

Es giebt keine andere rationelle Erklärung für die Woche als die aus dem Mondviertel. Die Beobachtung der vier Mondphasen ist so alt wie das Menschengeschlecht, Monat und Woche ohne Zweifel die allerälteste geordnete Zeitbestimmung unserer fernsten Ahnen, wie dies der römische und selbst noch der heutige Kalender beweist, in denen beiden die Woche ein incongruentes gleichsam nur zur Erinnerung fortgeführtes Element ist. So lange die Zeitrechnung durch unmittelbare Beobachtung der wachsenden und schwindenden Scheibe bestimmt wurde, mufste die Mondviertelfrist, da sie selbstverständlich immer in ganzen Tagen angesetzt ward, zwischen sieben und acht Tagen ungleich alterniren, indem der synodische Monat 29 T. 12 St. 44', das Mondviertel ungefähr 72 Tage hält, so daß das Mondjahr von 354 Tagen auf dreißig 7tägige und achtzehn Stägige Wochen auskommt. Hieraus erklären sich die verschiedenartigen Ansetzungen, mögen sie nun historisch mit einander zusammenhängen oder aus gleichen Ursachen sich gleichmäßig entwickelt haben. Der Orient kennt bekanntlich seit ältester Zeit die siehentägige Woche, ohne daß meines Wissens eine Spur der achttägigen dort bewahrt wäre. In Griechenland ist die ganze Institution wie die meisten des höchsten Alterthums

vollständig verschollen, wenn man nicht etwa in der Periode der Oktaeteris eine Jahrwoche erkennen will. Am alterthümlichsten und interessantesten tritt die Woche in Italien auf. Die latinische Woche!) ist achttägig und führt davon, nach dem römischen Gebrauch bei intervallirten Reihen von Anfangs- zu Anfangsfrist beide eingeschlossen zu zählen, den Namen des Neuntags (nundinum); allein hier hat sich doch eine Spur des alten Schwankens erhalten in der uralten Satzung, daß der Name den Mädchen am achten, den Knaben am neunten Tage nach der Geburt, geschöpft werden müsse 2), dass heifst dort nach Ablauf der ersten siebentägigen, hier nach Ablauf der ersten achttägigen Lebenswoche. Ferner sind hier allein Spuren übrig geblieben von der uralten durch die ausgebildetere Zeitmessung sonst überall völlig beseitigten Eintheilung des Monats in Wochen. Denn daß zwischen den Mondphasen und den Abschnittstagen des römischen Monats Beziehungen bestehen, leuchtet ein 3); um diese indess deutlich zu erkennen, ist es erforderlich einzugehen auf die verwickelte, aber fruchtbare Untersuchung über die Gerichtstage des römischen Gemeindekalenders.

Von den römischen dies fasti, den ungebotenen bei der

Es ist nicht der entfernteste Grund vorhanden die italische Woche für specifisch etruskisch zu erklären. Vgl. S. 241 A. 51.

<sup>2)</sup> Festus ep. r. lustrici dies p. 120 Müller. Plutarch q. R. 102, Macrobius 1, 16, 36. Upiau 15, 2. 16, 1a, wo man nouum nicht in nominum diem findern sollte; denn der dies lustricus with wish bei Späteren nominalia genannt, niemals aber nominum dies. In der Sache verwandt sind die feriae novendieles, das am neunten Tage nach der Bestattung auszurichtende Todlennabl.

Am bestimmtesten wohl hat dies O. Müller Etrusk. 2, 324 ausgesprochen.

Wiederkehr des betreffenden Datums im Gemeindekalender mit rechtlicher Nothwendigkeit eintretenden Gerichtstagen die Reihenfolge auszumitteln scheint noch nicht versucht worden zu sein, obwohl die zahlreichen und sich gegenseitig ergänzenden Steinkalender aus der Zeit des Augustus und Tiberius dazu genügendes Material darbieten und wenigstens für die Gerichtsfristen, vielleicht auch für die älteste Zeitmessung die Kenntnifs dieser Ansetzungen lehrreich ist. Ich gebe im folgenden ein aus den verschiedenen Kalendern nach den zuverlässigsten mir zu Gebote stehenden Abschriften oder Drucken ausgezogenes Verzeichnifs. wobei aufser den allgemein bekannten und von Foggini und Orelli zusammengestellten noch ein aus Pighius Papieren von Merkel<sup>4</sup>), ein tusculanisches von Canina<sup>5</sup>) herausgegebenes und ein römisches wohl noch nicht gedrucktes mir von Hrn. G. B. de' Rossi mitgetheiltes Fragment benutzt worden sind. Der fast vollständige Maffeische Kalender nach den wesentlich übereinstimmenden und zienlich gleich zuverlässigen Texten von Vanschoel 6) und von Merkel 7) liegt zu Grunde; doch sind die Varianten aller für den betreffenden Tag erhaltenen Kalender vollständig hinzugefügt 8). Die Halbgerichtstage sind durch die ihnen

<sup>4)</sup> Zu Ovids Fasten p. XXXV.

<sup>5)</sup> Tusculo p. 176.

<sup>6)</sup> Stich in Lafrerius speculum Romanae magnificentiae.

A. a. O. p. XII sq. aus Pighius anch von mir eingeschener Handschrift. Die Genauigkeit des Abdrucks l\u00e4sfst nichts zu w\u00e4inschen \u00fcbrig.

<sup>8)</sup> Ausgeschlossen sind nur prid. id. Oct. = 11 Oct., der im Maff. Amit. Ross. EN, allein in dem nicht sebr zuverlässigen Antiat. F bezeichnet ist; III non. Nov. = 3 Nov., der im Maff. bei Vanschoel F bezeichnet ist, während Pighius bier eine Lücke an-

eigenthümlichen Siglen, die von Caesar dem Jahre und zugleich den dies fasti zugesetzten Tage <sup>9</sup>) durch einen vorgesetzten Stern kenntlich gemacht.

| Römische Datirung |                 | Heutige<br>Datirung | Autoritäten               | Abweichungen              |
|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
|                   | k. Ian.         | 1. Jan.             | Maff.                     |                           |
|                   | IV non. Ian.    | 2. Jan.             | Maff.                     |                           |
|                   | non. Ian.       | 5. Jan.             | Maff.                     |                           |
|                   | VIII idus Ian.  | 6. Jan.             | Maff.                     |                           |
|                   | IV k. Febr.     | 29. Jan.            | Maff. Praen.              |                           |
|                   | IX k. Mart.     | 21. Febr.           | Maff                      | Im Farn, unbezeichnet.    |
|                   | VI non. Mart.   | 2. März             | Maff. Pracu.              |                           |
|                   | non. Mart.      | 7. März             | Maff                      | Im Praen, unbezeichnet.   |
|                   | VIII idus Mart. | 8. März             | Maff. Praen.              | 1                         |
|                   | XVII k. Apr. "  | 16. Märs            | Maff. Farn.               | ì                         |
| Q. R. C. F.       | IX k. Apr.      | 24. März            | Maff. Praen. Vat.         |                           |
|                   | k. Apr.         | 1. Apr.             | Praen.                    |                           |
|                   | IV non. Apr.    | 2. Apr.             | Praen.                    |                           |
|                   | IX k. Mai.      | 23. Apr.            | Praem                     | Im Maff. No.              |
| *                 | VI k. Mal.      | 26. Apr.            | Maff.                     | 1                         |
|                   | k, Mai,         | 1. Mai              | Venus.                    |                           |
|                   | VI non. Mai.    | 2. Mai              | Venus.                    |                           |
|                   | non. Mai.       | 7. Mai              | Venus                     | Im Maff. N.               |
|                   | VIII idus Mai.  | 8. Mai              | Maff. Venus.              | 1                         |
|                   | XVII k. Iun.    | 16. Mai             | Maff. Venus. Tusc.        | 1                         |
| Q. R. C. F.       | IX k. Iun.      | 24. Mai             | Maff. Venua, Esq.         |                           |
|                   | IV non. 1un.    | 2. Juni             | Venus.                    |                           |
|                   | XVIII k, Inf.   | 14. Juni            | Tuse                      | Im Venus, Maff. 10) N.    |
| Q. ST. D. F       | XVII k. Int.    | 15. Juni            | Maff. Venus.              |                           |
|                   | III k. Int.     | 29. Juni            | Maff. Venus. Esq.         |                           |
|                   | XVII k. Aug.    | 16. Juli            | Maff. Amit. Antiat. Tusc. |                           |
|                   | non. Ang.       | 5. Aug.             | Maff. Amit                | Im Antiat. No. im Fare    |
|                   | VIII idns Aug.  | 6. Aug.             | Maff. Amit. Farn.         | unbezeichnet.             |
|                   | XIX k. Sept.    | 14. Aug.            | Maff. Amit. Antiat. Farn. |                           |
| F. P.             | XIV k. Sept.    | 19. Aug.            | Maff. Amit                | Im Farn. No, im Antiat. F |

giebt und Amit. und Antiat. C beisetzen; prid. non. Dec. = 4 Dec., wo Amit. C, Atiat. F, prid. id. Dec. = 12 Dec., wo Maff. Praen. Amit. EN haben, Antiat. wieder F. 9) Macrob. sat. 1, 14, 12.

Nach Vanschoel; Pighius hat aus Versehen den Nandinalbuchstaben E wiederholt, woraus Merkel p. XXX EN macht.

| Rémische Datirung Beut<br>Datir |             | Autoritäten                  | Abweichungen                  |  |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| * IV k. Sept.                   | 29. Ang.    | Maff. Pigh                   | In d. Abschr. d. Farn. auf d. |  |
| * III k. Sept.                  | 30. Aug.    | Maff. Pigh.                  | vorigenTag verschoben.        |  |
| k. Sept.                        | 1. Sept.    | Amit                         | Im Antiat, n. Farn, unbez.    |  |
| <ul> <li>non. Sept.</li> </ul>  | 5, Sept.    | Maff. Amit, Antiat           | Im Parn. unbezeichnet.        |  |
| VIII idus Sep                   | t. 6. Sept. | Maff. Amit. Antiat. Farn.    |                               |  |
| XVIII k. Oct                    | . 14. Sept. | Maff, Amit, Antiat. Farn.    |                               |  |
| IX k. Oct.                      | 23. Sept.   | Pine. Rossian,               | Im Maff, No, im Pigh, No.     |  |
| * III k. Oct.                   | 29. Sept.   | Maff. Pigh. Pinc,            | im Farn. verdorben C.N.       |  |
| VI non. Oct                     | 2. Oct.     | Maff. Amit.                  |                               |  |
| non. Oct.                       | 7, Oct.     | Maff. Amit. Antiat.          |                               |  |
| VIII idus Oct                   | . 8. Oct.   | Maff. Amit                   | Im Antiat, C.                 |  |
| XVII k. Nov                     | 16, Oct.    | Maff. Amit. Antiat. Rossian. |                               |  |
| k. Nov.                         | 1. Nov.     | Amit, Antiat.                |                               |  |
| IV non. Nov                     | 2. Nov.     | Maff, Amit, Antiat,          |                               |  |
| non. Nov.                       | 5. Nov.     | Amit, Antiat.                |                               |  |
| VIII idus No                    | 7. 6. Nov.  | Maff. Amit. Antiat.          |                               |  |
| XVIII k. Dec                    | . 14. Nov.  | Maff. Amit. Antiat.          |                               |  |
| * III k. Dec.                   | 29. Nov.    | Maff.                        |                               |  |
| non. Dec.                       | 5, Dec.     | Amit. Antiat.                |                               |  |
| VIII idus Dec                   | 6, Dec.     | Amit. Antiat.                |                               |  |
| XIX k. Ian.                     | 14. Dec.    | Maff, Praen. Amit. Antiat.   |                               |  |
| * IV k. Ian.                    | 29. Dec.    | Maff. Praen.                 | l .                           |  |
| * III k. Inn.                   | 30, Dec.    | Maff. Praen.                 | l '                           |  |

Wir dürfen nach der Beschaffenheit unserer Quellen mit ziemlicher Sienderheit behaupten die dies fasti der augusteischen Zeit in dieser Tafel vollständig vor uns zu haben. Wenn wir absehen theils von den erst durch Caesar hinzugekommen, theils von sieben später zu besprechenden aomalen Tagen, so fügen die sämmtlichen übrigen sich dem folgenden Sehema ein:

| Jan.  | kal.<br>F | postrid. kal.<br>F | non.<br>F | postrid. non.<br>F | postrid. id.<br>(vit. int. 11) |
|-------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|
| Febr. | (vit. 12) | (vit.)             | (vit.)    | (vit.)             | (vit.)                         |
| März  | (fer.)    | F                  | F         | F                  | `F´                            |
| April | F         | F                  | (vit.)    | (fer.)             | (vil.)                         |
| Mai   | F         | F                  | F         | F                  | F                              |
| Juni  | (vit.)    | F                  | (vit.)    | (vit.)             | F                              |
| Juli  | (vit.)    | (rit.)             | (vit.)    | (vit.)             | F                              |
| Aug.  | (fer.)    | (fer. 13)          | F         | F                  | F                              |
| Sept. | F         | (fer. 14)          | F         | F                  | F                              |
| Oct.  | (vit.)    | F                  | F         | F                  | F                              |
| Nov.  | F         | F                  | F         | F                  | F                              |
| Dec.  | (vit.)    | (vit.)             | F         | F                  | F                              |

11) Der Tag ist im maffeischen und procentinischen Kalender EN bezeichnet, aber in beiden mit der Beischrift: dies vitios. ex S. C. Die Bezeichnung dies intercisus ist nömlich insofern zweideutig, als dahei unbestimmt hleibt, ob der nefaste Theil des Tages vitiosus oder feriatus, der nicht nefaste fastus im strengen Sinne oder comitial ist. Von den sieben undern dies intercisi (10. Jan., 16. und 26. Fehr., 13. März, 22. Aug., 14, Oct., 12. Dec.) scheint angenommen werden zu müssen, dass sie halb feriati, halb comitial wurch. Hinsichtlich des 14. Jan. ist der erste Zweifel durch die Beischrift beseitigt; es hindert nichts auch in Betreff des nicht nefasten Theils eine abweichende Behandlung dieses Tages anzunehmen und die Beischrift im praenestinischen Kalender (S. 222) scheint sogar darauf zu führen.

 Ich ziehe es vor die Knlenderzeichen N und Nº aufzulösen durch dies vitiosus (oder religiosus) und feriatus, um das zweideutige nefastus zu vermeiden und die durch jenes Differenzzeichen gesetzte Unterscheidung der Unglücks- und der Festtage verständlich wiederzugeben. Am hesten hat über diesen Unterschied Merkel zu Ovids Fasten p. XXXII fg. gehandelt, nber auch er hält noch fest an der gnnz unbegründeten und höchst verwirrenden Auflösung des zweiten Zeichens durch nefastus parte; was schon darum nicht richtig sein kann, weil für den 'halhen Feiertag' neben dem dies intercisus kein Raum ist und weil dies Zeichen ullen dies feriati, mit Ausnahme der F notirten Feralien, beigesetzt ist, man aber doch nicht glauhen wird, dass es in Rom keinen einzigen ganzen Feiertag gegehen hat. Höchst wahrscheinlich ist das Zeichen N so wenig Bindung von N und P wie M' von M und V, obwohl wenigsteus jenes Zeichen später als Bindung angesehen ward, sondern es sind die uralten auf dem Gefäß Galassi erscheinenden vier - und fünsstrichigen n und m, die hier in den Ahkürzungen der Differenzirung wegen sich erhalten haben (vgl. meine unterital. Dial. S. 30).

13) So Amit.; N Farn. Antiat.; C Maff. nuch Pigh., aber Vanschoel bezeichnet eine Lücke.

14) So Amit. Farn.; N Ant.

Aus diesem Schema, welches übrigens für julianische und vorjulianische Datirung gleichmäßig gilt 15), geht hervor,

15) Caesars Gleichung, wie sie aus der Einschiebung bestimmter mit F hezeichneter Tage mit Nothwendigkeit hervorgeht und auch von Maerohius 1, 11, 11 hezeugt wird, stellt sieh folgendermaßen:

|            |          |                | ril         |         |
|------------|----------|----------------|-------------|---------|
| vor Caesar |          |                | juliani     |         |
| 14         | XVII k.  | Mai. N         | 14 XVIII k. | Mai. N  |
|            |          | ļ              |             |         |
| 21         | X        | N <sub>2</sub> | 21 XI       | Ν̈́     |
|            |          |                |             |         |
| 25         | VI       | N <sup>2</sup> | 25 VII      | Nº      |
|            |          |                | 26 VI       | F       |
| 26         | V        | C              | 27 V        | C       |
| 27         | IV       | N <sub>2</sub> | 28 IV       | No.     |
| 28         | Ш        | C              | . 29 III    | C       |
| 29         | prid.    | C              | 30 prid.    | C       |
|            |          | Septe          | mber        |         |
|            | vor Caes |                | juliani     |         |
| 14         | XVII k.  | Oct. F         | 14 XVIII k  | Oct. F. |
|            |          |                |             |         |
| 28         | ш        | ć              | 28 IV       | ď       |
|            | -        |                | 29 III      | F       |
| 29         | prid.    | C              | 30 prid.    | C.      |
|            | • .      | 21. 0          |             |         |

Damit stimmt es, wenn Varro 6, 20 die vindlar rustica, die unsere lialender a. d. XIV k. Sept. setzen, nach der handsebriftlichen, freilich jetzt hervusseorrigirten, Lesung vielmehr a. d. XIIA. Sept. daürt; 
heide Daürungen entsprechen, diese voraesarisch, jene julianischen 19. August. Es ist das ein eneur und sellagender Beleg daürt, 
dafs die Schrift de lingau latina vor der Kalenderreform verfafst ist. 
Hienach kann also der Charakterbuebstahe, der im julianischen Kalender bei den auf die Iden folgenden Tagen steht, mit Sicherheit auf 
die Tage postridie idus des vorjulianischen hezogen werden; denn 
die eingelegten Tage liegen alle beträchtlich weiter abwärts.

dafs in der augusteischen Zeit der Regel nach Gericht gehalten ward an den Kalenden, Nonen und an den Tagen nach den Kalenden, Nonen und Idus eines jeden Monats; und vermuthlich lehrte dies auch Verrius Flaccus im praenestinischen Kalender bei dem 1. Jan.;

|Kalendarum dies omnes fasti appelllantur, quod iis licet fari apud |pr., ut nefasti sunt, quibus certi|s verbis lege agi non potest. Idem |pertinet ad dies qui sunt pos|tridie omnis calendas, quod iis |similiter licet fari.|

und bald nachher bei dem 14.:

[Dies]

ritiosus ex s. [c. ad horam . . . . . . , deinde fastus fit ob] eandem causam o[b quam post]ridie omnis calendas f[asti sunt].

Was die Ausnahmen anlangt, so sind die Ursachen derselben hei den Festtagen sämmtlich klar: der 1. März ist der Tag des Matronalienfestes, der 6. April der Jahrestag der Schlacht von Thapsus, der 1. August der der Einnahme von Alexandreia durch Augustus, der 2. August der der Capitulation des Afranius und Petreius und der Besiegung des Pharnakes, der 2. Sept. der der Schlacht von Actium. Auch von den als vitiös ausgenommenen Tagen sind mehrere anderweitig als verrufen bekannt, so die Februartage als fallend in die Parentalien 1°), der 5. und 6. Juni als gehörig zu den an die Oeffnung des inneren Vestaheiligthums sich knüpfenden bösen Tagen 1°1). Für die angus-

<sup>16)</sup> Marquardt Handb. 4, 255 weist die Belege nach. Unzweichlant sind die Parentalien die ersten 14 Februartage bis zu dem Reinigungsfest der Lupercalien; sie sind s\u00e4mutlich als dies ritiosi in den \u00e4alenderin bezeichnet mit der gleich zu rechtfertigenden Ansnahme der Iden (S. 224).

<sup>17)</sup> Macrob. 1, 14, 9. Kal. Maff. Praen. h. d. Merkel a. a. O. S. XVIII.

teische Zeit also sind diese Verhältnisse vollkommen deutlich, und es ist auch keine Ursache zu bezweifeln, dass in den Grundzügen die augusteische Gerichtstagsordnung die ältere republikanische wiedergiebt; doch lassen sich eine Reihe allmählich erfolgter Abänderungen noch erkennen. Eine Anzahl von Gerichtstagen ist im Laufe der Zeit in Feieroder in vitiöse Tage umgewandelt worden. Dies ist nachweislich geschehen hinsichtlich des 30. Januar, den Caesar 709 dem Kalender als dies fastus zugesetzt, Augustus aber 745 zum Feiertag gemacht hat; hinsichtlich des 7. Mai, der im venusinischen Kalender fastus, in dem jüngeren 18) maffeischen vitiös, und hinsichtlich des 14. Juni, der in dem venusinischen und maffeischen Kalender vitiös, aber in dem ältesten vorhandenen, dem tusculanischen 10) noch fastus ist. Danach wird man mit gutem Grunde annehmen, daß sämmtliche in jenen fünf Reihen stehende Unglücks- oder Festtage neuerer Entstehung vorher ebenfalls Gerichtstage gewesen sind. Aber dasselbe Schicksal hat vermuthlich noch eine sechste Reihe betroffen, die der Idustage, deren Fehlen

<sup>18)</sup> Der venusinische Kalender ist vor 752 geschrieben, also \(\text{il}\) ter als der maffeische; denn der 12. Mai, den der letztere wegen des in diesem J. gestifleten Marsfestes als Peiertag ansætzt, ist im venusinischen noch comitial. Auch ist er fast der einzige, der die Himmelsdaten aufführt (S. 69); wie denn auch die gleichzeitig gefundenen Consular- und Municipalfasten sehon mit 726 schliefsen.

<sup>19)</sup> Der tusculanische Kalender bezeichnet nicht blofs wie der venusinische den 12. Mai mit C (A. 18), sondern er giebt auch dem Gebartstag Geesars 12. Jali, den der m

affeische, amiterinische, antiatische Kalender zum Festag machen, dasselbe Zeichen. — Der Malender von Autium bezeichnet den 5. Aug. als Feiertag, was ebenfalls auf eine inzwischen eingetretene Ver

änderung zur

ückgehen kann; doch ist er zu nachlässig nad wilk

ührlich redigirt, um sich auf ihn in dieser Hinsicht zu verlassen.

jedem auffallen muß und die höchst wahrscheinlich ebenfalls ehemals der Regel nach Gerichtstage gewesen sind. Bekanntlich führte Augustus die Neuerung ein, daß der Senat sich an gewissen stehenden Tagen versammeln und defswegen an diesen keine Gerichtssitzungen stattfinden sollten. Nach Sueton waren diese Versammlungstage die Kalenden und die Iden 20) und eine solche Ordnung liegt deutlich noch den in dem Kalender von 354 verzeichneten ordentlichen Senatssitzungen zu Grunde; allein es mufs dies von einem der späteren julischen oder flavischen Kaiser auf die Kalenden erstreckt, von Augustus aber bloß hinsichtlich der Iden verordnet worden sein, da einerseits nach Dio 2 1) Augustus den Senat nicht mehr als einmal im Monat von Rechtswegen zusammentreten liefs, andrerseits unsere Kalender eine Anzahl Kalenden noch als Gerichtstage aufführen, dagegen sämmtliche Iden No, d. h. als nicht vitiöse, jedoch den Gerichten nicht geöffnete Tage bezeichnen 22). - Wenn somit eine große Anzahl republikanischer Gerichtstage aus dem augusteischen Kalender verschwunden sind, so sind umgekehrt wohl noch meh-

<sup>20)</sup> Oct. 35. Dies meint anch Macrobius, wenn er 1, 15, 21 die Kalenden und Iden zu den dies feriati z\(\text{ablt}\); sie sind, freilich niebt der \(\text{Gitter}\), sondern der Senatssitzungen wegen, mit \(\text{N}\) bezeichset worden. — Die sorgf\(\text{filige}\) Behandlung dieser verwickelten Frage bei Merkel a. a. O. S. V \(\text{fg}\), scheint dennoch niebt das Rechte getroffen zu habe.

<sup>21) 55, 2,</sup> we leider jetzt aus Sueton  $\delta \dot{\nu}o$  hineincorrigirt worden ist.

<sup>22)</sup> Anch im Jani bat der maffeische Kalender sieber nicht N, wie Pighius, sondern N gehabt, wie Vanschoel angiebt. In einzelnen Monaten, besonders im Pebruar und im Juli, stehen die feriirten Idus einzeln inmitten einer Reibe von vitiösen Tagen und verrathen sich deutlich als Neuerung.

rere hinzugekommen. Die augusteischen Kalender zeigen, daß theils andere 23), theils namentlich sämmtliche Nachtage der Kalenden, Nonen und Iden, nachdem sie in der republikanischen Zeit durch pontificisches Gutachten für vitüs erklärt worden waren 21), im Anfang der Kaiserzeit dem Geschäftsverkehr wiedergegeben worden sind. Wenn wir nun die sämmtlichen Nachtage der Regel nach als Gerichtstage finden, so müssen dieselben erst von Augustus, so weit nicht besondere Bedenken entgegenstanden, das Zeichen F erhalten und im älteren Kalender das Zeichen N gehabt haben. Danach wird man annehmen dürfen, daß mit einzelnen durch besondere religiöse Rücksichten veranlafsten Ausnahmen die römischen Gerichtstage der republikanischen Zeit die Kalenden, Nonen und Idus eines jeden Monats gewesen sind.

<sup>24)</sup> Macrob. 1, 16, 21: pontifices statuisse postridie omnes kalendas nonas idus atros dies habendos, ut hi dies neque proclimente neque puri neque contilates essent. Gell. 5, 17. Varro 6, 29. Liv. 6, 1. Fest. r. religiosi p. 278 cf. v. nonarum p. 179. Marquardt Handb. 4, 64. Eine üble Vorbedentung hüüpfte natürlich nach wie vor sich sich and ie 'schwarzen Tage' (Void fazt. 1, 57 n. A).

Es bleiben noch die folgenden sieben anomalen dies fasti:

Einen gewissen Zusammenhang dieser Reihe mit dem in der römischen Monatseintheilung auffallender Weise mangelnden vierten Wochenabschnitt zeigt schon der einfache Umstand, daß diese Tage sämmtlich nach den Iden, meistens eine Woche vor dem Monatsschluß eintreten. Es wird darum nothwendig zunächst zu zeigen, daß dieser dem letzten Viertel entsprechende Abschnitt zwar im römischen Kalender nicht bezeichnet ist, aber wohl im römischen Verkehr unter den Namen mundinae eine wichtige Rolle spielt. — Die römischen nundinae, wohl zu unterscheiden von der achttägigen Woche oder dem nundinum <sup>2</sup> s), sind die Neuntage vor den nächsten Kalenden oder die Anfangstage der letzten achttägigen Woche des Monats, wie dies

<sup>25)</sup> Aundinum und nundinae verbalten sich wie triduam und perendinus; kein Römer der guten Zeit hat je gesagt comitla in trinas nundinas indicere oder nundini celebritas. Erst Ausländern und Spitteren sind beide Würter gleichbedeutend; vgl. aufser den S. 240 A. 49 angeführten St. Plutarch Coriol. 19, Macrob. 1, 13, 16, Nonius p. 214 M., Priscian 7, 9.

theils hervorgeht aus unmittelbaren Beweisen 26), theils aus der Zusammenstellung der Nonen und der Nundinen 27) als der Anfangstage der zweiten und der vierten vollen Monatswoche, von denen jene als Geburts-, diese als Gedächtnifstage des Königs Servius Tullius begangen zu werden pflegten, theils aus der weitläuftigen Discussion der römischen Archäologen über den Charakterbuchstaben der nundinae 28), welche schon durch ihre Stellung hinter der Erörterung über Kalenden, Nonen und Iden die richtige Beziehung anzeigt, vor allem aber, auf die Anfangstage der achttägigen Woche bezogen, ganz sinnlos sein würde, da diesen als Wandeltagen gar kein fester Charakterbuchstab zukommt. Eine Beziehung dieser Nundinen nun zu den dies fasti ist schon durch ihren Parallelismus mit den drei andern Phasentagen gegeben und es ist überdies ausdrücklich bezeugt, daß das hortensische Gesetz die Nundinen zu dies fasti gemacht habe 29); gewifs mit Recht dürfen wir also jene aus den Kalendern gefundene Reihe mit den Nundinae zusammenbringen. Das seltsame Schwanken der Cha-

<sup>26)</sup> Gic. ad Att. 4, 3, 4 in einer AT von Tagebuch: A. d. XII k. Dec. Milo — in campum venit. — A. d. XI in comitium Milo — venit. — A. d. X in audinae. Contio biduo nulla. A. d. VIII k. haec ego scribeban. Vgl. ad Att. 1, 14, 1: erat in eo ipso loco illo die unadinarum πατήγους, wo ein Tag ans der zweiten-Hillte des Januar bezeichnet wird.

<sup>27)</sup> Macrob. 1, 16, 28 werden die Pontifices befragt, an numdi-narum Romanarum nomarumpe dies feriis tenereatur. 1, 13, 18: populus Romanus diem nonarum natalem Ser. Tullii existimabat. 1, 10, 33: — quia — plerique de plebe repetita Ser. Tullii memoria parentarent ei numdinis. Fenres in den Antswangesetzen. (A. 51). Man sagt auch postridie nundinas (Sueton Aug. 92) wie postridie calendas.

<sup>28)</sup> Macrob. 1, 16.

<sup>29)</sup> Macrob. 1, 16, 30.

rakterbuchstaben darin ist nur eine Bestätigung mehr, da ja eben über die Bezeichnung der nundinae die Meinungen im höchsten Grade getheilt waren und wir sie bei Schriftstellern zu den comitialen, den fasti und den nefast gerechnet finden. Indefs ist einleuchtend die Reihe nicht gleichartig und bedarf es für die einzelnen Tage und Bezeichnungen besonderer Untersuchung, die freilich nicht auf alle, aber doch auf manche der hier sich auffängenden Fragen im Stande sein wird Antwort zu gehen.

Am klarsten stellt sich das Verliältnis der zwei Tage des 24. März und des 24. Mai, denen unzweiselhaft der Name a. d. IX. kal. oder nundinae zukommt und denen der Kalender die merkwürdige sicher noch unter den Königen abgesaltse Note beisetzt: quando rex comitiavit, fas. In der republikanischen Zeit hatte der Opferkönig nach Verrichtung gewisser religiöser Handlungen sich auf dem Comitium einzusinden, worauf die Gerichtssitzung begann 3°0).

<sup>30)</sup> Varr. 6, 31: Dies qui vocatur sic: 'quando rex comitiavit, fas' dictus ab eo, quod eo die rex sacrificiolus il (Hdschr. dicat) ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas, itaque post id tempus lege actum saepe. Verr. Flaccus kal. Praen. 24. März: hunc diem plerique perperam interpretantes putant appellar[i], quod eo die ex comitio fugerit [rex; u]am neque Tarquinius abiit ex comitio u[rbis] et alio quoque mense eadem sunt [notata idemque s'ignificant; qu'are potius licere iudici a fieri indica tur ita, quando rex ad comitium ierit]. Festus ep. p. 259: 'quando rex comitiavit, fas' in fastis notari solet et hoc videtur significare: quando rex sacrificulus divinis rebus perfectis in comitium venit. Die zerstörten und meist unsicher oder falsch ergänzten Stellen bei Festus p. 258, 278 (vgl. Merkel zu Ovids Fasten p. XXXVII) ergehen, so weit sie verständlich sind, nichts Neues, außer dem Vertretungsrecht des Pontifex: [huius diei] pars ante[rior nefas habetur, donec rex sacra facit), posterior fas, [cum iis perfectis in comitium venit]. Si quis alius pro rege [iussu eius venit ut pon]tifex, tum is dies [item fastus fit).

Aber die Worte können nur bedeuten, daß das Gericht beginnt, nachdem der König die Gemeindeversammlung geschlossen hat 3 1); und offenbar ist, nachdem der zu ieder Verhandlung mit der Gemeinde rechtlich unfähige 32) Opferkönig an die Stelle des Königs gekommen war, sein Erscheinen auf dem Comitium an die Stelle der Berufung und Schliefsung der Curiatcomitien getreten. Danach versammelte sich also die älteste römische Volksgemeinde von Rechtswegen zu ungebotenem Ding zweimal im Jahre, am 24. März und am 24. Mai. Von diesen römischen März- und Maifeldern haben auch noch andere Spuren sich erhalten. Zweimal im Jahre und nicht öfter war Gelegenheit vor den versammelten Curien ein Testament zu errichten 3 3); es ist begreiflich, dass die etwa sonst noch stattfindenden aufserordentlicher Weise geladenen Curiatcomitien sich nur mit denienigen Gegenständen beschäftigten, für die sie berufen waren, und die Testamentserrichtung auf die beiden solennen Versammlungen beschränkt blieb. Die beiden in den Kalendern unter dem 23. März und dem 23. Mai als große Gemeindefeste angesetzten Tubilustrien sind offenbar nichts als die religiöse Vorfeier der Landtage, die Reinigung und Weihung der bei der Eröffnung derselben zu blasenden Pfeife 3 4). End-

<sup>31)</sup> Vgl. Varro 6, 91: comitiatum populum Romanum vocet praeco; § 93: ad comitiatum vocatur populus. Denn so ist dort und hier zu lesen.

<sup>32)</sup> Plutarch q. R. 63.

<sup>33)</sup> Gaius 2, 101.

<sup>34)</sup> Des tubus (tubu) oder des lituus (vgl. Verrius Flaccus kal. Praen. 23. März und Becker 1, 421 A.541); denn mit diesem wurde der Landlag eröffnet (Varr. 5) 91; Becker-Marquardt 2, 3, 59 A. 339). Man verwechsele dies Eröffnungssignal nicht mit der Ladung durch Heroldsruf.

lich die uralte schon zur Zeit der Curiatcomitien bestehende 35) Sitte die Gemeinde in trinum nundinum. d. h. auf den 24sten Tag 36) zu entbieten und zugleich die Verhandlungsgegenstände bekannt zu machen wird einfach so zu erklären sein, daß es üblich war an den Kalenden des März und des Mai bei der Abrufung des Monats die bevorstehenden Landtage in Erinnerung zu bringen und dabei zugleich die zur Berathung stehenden Gegenstände anzuzeigen. - An zweien Nundinen also, den beiden feierlichen Landtagen war eine Gerichtssitzung wo nicht gesetzlich vorgeschrieben, doch gestattet und üblich; denn freilich liegt es nicht in den Worten, dass der König nach dem Schlufs des Landtags Gerichts halten mußte, sondern nur, dafs er nach demselben Gericht halten konnte, so dafs der Tag also am nächsten dem dies intercisus verwandt ist. mit dem er auch bei Varro zusammengestellt wird 3 7). Dagegen sind die Nundinen des Februar, das allgemeine Gedächtnifs - und Todtenfest 38), als dies fastus unzweifelhaft

<sup>35)</sup> Becker-Marquardt 2, 3, 56 fg.

<sup>36)</sup> Die ganghare Ansetzung des trium nundinum auf 17 Tage heruh lediglich darauf, dafs man verkehrter Weise sich gewöhnt hat unter nundinum uicht die Woche, sondern den Anfangstag der Woche zu verstehen. Vielmehr wird hier, wie bei triduum, triuocium, trieminm, durchaus nach allgemeinen Regela zu entschen sein, oh die letzte Frist anfangend oder voll gedacht ist; das Letztere ist Regel und zum Beispiel sieher im Edict de Baech. v. 22: hafee utei in coeentionid exelectatis (nämlich durch öffentlichen Anschlag) ne minus trinum noundinum. Vgl. die bantinische Tafet Z. 31; Itrium noundinum.

<sup>37)</sup> Varro 6, 31. Vgl. S. 220 A. 11. Dasselbe gilt noch sicherer von dem 15. Juni quando stercus delatum fas, wo nach der Reinigung des Vestatempels der Gerichtssitzung nichts mehr im Wege stand.

<sup>35)</sup> Ohne Zweifel knüpft hieran der Gehrauch uicht hlofs an diesen, sondern an allen Nundinen das Gedächtnifsfest des Servius zu hegehen.

und als solcher im Kalender bezeichnet. - Von einem Theil der übrigen Tage a, d, IX, k, dürften die Nundinen verschoben sein. Es fallen nämlich die Tage a. d. IX. k. des vorjulianischen Kalenders im April zwischen die Parilien und die Vinalien, im Juli zwischen die Neptunalien und die Furrinalien, im August zwischen die Consualien und die Volcanalien, im December zwischen die Angeronalien und die Laralien. Nun aber war es ein durch den ganzen ältesten römischen Festkalender beinahe ohne Ausnahme durchgeführtes Princip niemals zwei bürgerliche oder religiöse Versammlungen der Gemeinde unmittelbar auf einander folgen lassen, offenbar um den Bauer nicht länger als vom Morgen zum Abend von seinem Hof entfernt zu halten; und es lag somit nahe die Markttage mit dem vorhergehenden oder dem folgenden Festtag zusammenzulegen. Dies ist nachweislich im April geschehen, wo in einigen Kalendern die Vinalia urbana F bezeichnet sind, etwa auch im August, indem man vielleicht anstatt der wenig besuchten Consualien oder Volcanalien den Gerichtstag auf die lebhafteren Vinalia rustica verlegte; dasselbe kann vom Juli und December gelten, da bei dem Schwanken der Nundinaltage zwischen den Charakterbuchstaben N und F es leicht zufällig sein kann, daß bei den oben bezeichneten Festtagen dieser Monate in unseren Fragmenten noch kein F sich gefunden hat. - Aus einem ähnlichen Grunde möchte im September der Nundinalgerichtstag vom 22. auf den 23. als den letzten Tag der großen viertägigen Messe verlegt worden sein; man konnte guten Grund haben diesen Gerichtstag erst dann eintreten zu lassen, wenn die Marktgeschäfte sich ziemlich abgewickelt hatten. Dieses theilweise Abkonnnen der nundinge von dem achtletzten Monatstag mag wohl Veranlassung gewesen sein sie nicht gleich den anderen drei regelrechten Monatsabschnitten in den Gemeindekalender aufzunehmen. — Dafs in den vier noch übrigen Monaten Nundinae ehenfalls stattfanden, ist kein Grund vorhanden zu bezweifeln und für den November bis auf den Tag, für den Januar im Allgemeinen durch Cicero (A. 26) bezeugt; die betreffenden Tage a. d. IX. (jul. XI.) k. Febr. = 22. Jan., a. d. IX. (jul. XI.) k. Febr. = 22. Jan., a. d. IX. (jul. XI.) k. Ian. = 22. Dec. sind in unseren Kalendern einfach als comitiale bezeichnet. — Nehmen wir nun die Frage wieder auf, wie die Nundinae rechtlich charakterisirt gewesen seien, so waren sie eigentliche feriae, gottesdienstliche Gemeindefeiertage sicher nicht, sondern, mit Varro zu reden, 'der Menschen, nich der Götter wegen eingesetzt' eben wie die Kalenden, Nonen und Idus 3°). Dafs es ursprünglich gestattet, ja an eini-

<sup>39)</sup> Die Pontifices beschieden in diesem Sinne den Augur Messalla nundinas sibi ferias non videri und Titus (Cincius?) zählte in seiner Schrift de feriis die Nundinae nicht unter den feriae, sondern blofs unter den dies sollemnes auf (Macrob. 1, 16, 28). In diesem Sinne sind auch unsere Kalender redigirt. Freilich sagen Andere das Gegentheil oder scheinen es zu sagen, so Varro (bei Servius zu Virgil Georg. 1, 275): antiquos nundinas feriatis diebus agere instituisse, quo facilius commercia causa ad urbem rustici commearent, und, offenbar ebendaher, Festus p. 173 Müll.: nundinas feriatum diem esse voluerunt antiqui, ut rustici convenirent mercandi vendendique causa eumque nefastum, ne, [si] liceret cum populi agi, interpellarentur nundinatores und ep. p. 86: (feriae) aliae erant sine die festo ut nundinae; ferner Cornelius Labeo l. I. fastorum (bei Macrob. 1, 16, 29 vgl. 5) nundinis ferias esse und Granins Licinianus l. II (bei Macrob. 1, 16, 30): nundinis Ioris ferias esse, si quidem flaminica omnibus nundinis in regia Iovi arietem soleat immolare. Dergleichen gottesdienstliche Handlungen, die zum Beispiel nn den Nonen ganz ähnlich vorkommen (Becker-Marquardt 2, 3, 61 A, 206). genügen natürlich nicht um den Tag in die Reibe der eigentlichen religiösen Gemeindefeste (feriae publicae) zu versetzen; die älteren

gen von ihnen geboten war die Gemeinde zu berufen, ist eben gezeigt worden; zu diesem comitialen Grundcharakter pafst es, dafs an den beiden hauptsächlichen Versammlungstagen das Gericht allem Anschein nach nur gestattet, nicht geboten war und dafs vier andere Nundinaltage in unsern Kalendern C bezeichnet sind, ja ein Beispiel einer an den Nundinae des Januar gehaltenen Volksversammlung vorkommt 1°0). Danach kann das hortensische Gesetz vom J. 467 nicht den Nundinae überhaupt den Charakterbuchstaben F beigelegt und nicht unbedingt die Comitien an denselben untersagt 1°1), sondern höchstens die nundinae in irgend einer bestimmten Bezeichnung zu dies fasti umgestempelt haben. Nun beobachten wir aber eine derartige bezeichnung der Nundinaltage nur bei solchen, die zugleich,

Gewährsmänner, namentlich Varro, wollten auch wohl nicht sagen, dafs die nundinae als solele ferriee seien, sondere, was ganz richtig ist, dafs man sie, der Bequemlichkeit des Publicums wegen, möglichet auf dies fertalt gelegt habe. Dies hat Festus mitsverstanden und, weiter gefüsscht durch die im Allgemeinen richtige, aber ehen hinsichtlich der Feralien eine Aussnahme leidende Regel, dafs dies fertalus und dies nefastus (im engeren Sinn) gleichbedeutend seien, den nicht hlofs den Kalendorn, sondern allen übrigen Autoritäten widerstreitenden Satz uufgestellt, dafs die nundinae dies nefasti seien.

<sup>40)</sup> Cic. ad Att. 1, 14, 1.

<sup>41)</sup> Granias Licinianus a. a. 0.: tege Hortensia effectum, ut lumdiane] Jastae seanet, ult rustici qui mundianati causa in uvbem reniebant lites componerent. Julius Caesar I. NVI auspiciorum (hel Macrob. 1, 16, 29): mundinia contionem advocari (non) posse, di est cum populo agri deoque nundinis Homanorum haberi comitia non posse. Plinius h. n. 18, 3, 13: mundinis urbem revisitabant et dieo comitia nundinis haberi non licebat, ne plebs rustica aconeretur. Festus p. 173 Mill. (s. o. A. 39.). Diese Stellen sind nich gerade falsch, aber zu allgemein, indem sie das, was für einem Thei der nandiwae rechtlich festgesetzt, für einen andern üblich war, als alteremien Rechscharkter binstellen.

sei es durch den Namen wie die Feralien, sei es durch die schwankende Bezeichnung Foder N', sich als Gemeindefeiertage ankündigen: und es ist auch ein dies feriatus, der zugleich fastus ist, eine solche Anomalie, daß man an sich schon geneigt sein muß dies auf ein positives Gesetz zurückzufüliren Höchst wahrscheinlich also hat das hortensische Gesetz vielmehr den Grundsatz aufgestellt, daß alle durch religiöse Rücksichten dem Gerichtsverkehr entzogenen Nundinaltage Gerichtstage sein sollten. Hieraus läfst sich auch erklären. wefshalb man bei den Feralien nicht, wohl aber bei den beiden Vinalien und dem letzten Messtag in der Bezeichnung mit F geschwankt hat; denn bei jenen fielen die nundinae wirklich a. d. IX. k., hier aber waren sie verschoben und mochte es nach dem Wortlaut des hortensischen Gesetzes zweifelhaft sein, ob dasselbe auch auf diese nur uneigentlich nundinae genannten Tage Anwendung leide. - Auf alle Fälle scheinen die Nundinae, mochten sie nun in den Kalendern C, F oder N' bezeichnet sein, praktisch Gerichtstage gewesen 42) und auch durch das hortensische Gesetz dieser Gebrauch wohl erweitert und befestigt, aber keineswegs zuerst begründet worden zu sein. Bekanntlich wird den zwölf Tafeln zufolge der Schuldner nach der Addiction noch 60 Tage in Haft gehalten und inzwischen trinis nundinis continuis vor den Praetor geführt; tertiis nundinis, heifs es dann, partis secanto 4 3). Es ist sprachlich und

43) Gell. 20, 1, 46.

<sup>42)</sup> Trebatius I. I reigionum (bei Macrob. 1, 16, 28); mundimi magistratum posse manu mittere idicianțe addicere. Uebrigens scheint die Gerichtbarketi überhaupt uur an deu dies rithorf, dagegen au den dies feriati nur die contentiöse geruht zu baben und zum Beispiel eine Freilassung auch au deu letzteren stattbalt gewesen zu sein (Festus r. nep p. 165 Müll), ofionbar weil fertis vim cunțuam feri picudure est (Macrob. 1, 15, 21).

sachlich nicht wohl möglich hier das nundinum zu verstehen, da die Vorführung vernünstiger Weise nicht auf Wochen, sondern auf bestimmte Tage anzuberaumen war und auch der Praetor und das Publicum ja gar nicht von unndinum zu nundinum auf dem Markt sich versammelte. Wenn dagegen die nundinge gemeint sind, so wird einerseits die Maßregel zweckmäßig, da sie ja die Lösung durch Bürgerhülfe herbeiführen sollte und daher die Vorführung verständig auf die allgemeinen Bürgerversammlungen verlegt ward; andrerseits entwickelt sich daraus von selber die sechzigtägige oder vielmehr zweimonatliche Frist als die denkbar kürzeste zwischen Addiction und Execution; immer vorausgesetzt, daß die Nundinaltage auch Gerichtstage waren. Denn wenn jene am 24. März stattgefunden hatte, so konnten die drei Vorführungen an diesem Tage, am 23. April und am 24. Mai erfolgen und das Urtheil also nach zwei Monaten die Rechtskraft beschreiten. Man wird also auch hierin eine Bestätigung dafür finden dürfen, dafs der König und der Consul seit ältester Zeit an den Nundinaltagen auf dem Markt Gericht zu halten gewohnt war.

Wenden wir, nachdem also das Thatsächliche festgestellt ist, ums zurück zu der Erörterung, um deren willen diese Untersuchung angestellt ward, so tritt der praktische Gebrauch der uralten Wochentheilung des Monats jetzt in das gehörige Licht. Die römische und ohne Zweifel jede altinische Gemeinde war seit ältester Zeit, sehon als man dieselbe noch bloß nach dem Mondmonat und dessen Viertelu maß, gewohnt an den vier Phasentagen des Monats oder den Anfangstagen der 7—8 lägigen bürgerlichen Woche sich zu versammeln. Die Ansetzung der Versammlungstage, das heißt der Wochenlänge mag man etwa in der Art sich denken, dafs, wenn der König die Phase wahrnahm, er sie abrief und damit die Gemeinde von selber auf den nächsten Tag entboten war. Vielleicht schon früher, jedenfalls mit der Einführung des pythagoreischen Kalenders trat an die Stelle dieses schwankenden ein zwar ungleicher, aber ein für allemal fest bestimmter und getheilter von dem Mond und dessen Phasen nicht zunächst abhängiger Monat; er zerfiel wie bisher in vier Wochen, allein die erste zählte jetzt im 31 tägigen Monat 6, in allen übrigen 4, die dritte in der Regel 9, nur im 28tägigen Februar 8 und im 27tägigen Schaltmonat 7, die zweite und, von aufserordentlichen Verlegungen abgesehen, auch die vierte durchgängig 8 Tage - seltsame und deutlich mit der Parilitätsscheu zusammenhängende (S. 13) Setzungen, aus denen aber sich erklärt, warum in der Regel nur einmal im Monat die Wochenlänge abgekündigt ward (S. 16) und wie der zweite und der vierte Phasentag zu dem Name 'Neuntage' (das ist nonae, noundinae, novendinae) gekommen sind. Die Versammlungstage waren damit von selber gegeben und eine Anfrage bei den kalenderkundigen Pontifices konnte nur vorkommen theils hinsichtlich der nur nach Einsicht des Kalenders 44) bestimmbaren Gerichtstage der künstigen Monate, theils insofern, als einzelne Gerichtstage wohl schon früh zu Festtagen

<sup>44)</sup> Man kann dies auch so ausdrücken, daß die Kalenden stets a. d. VII oder a. d. V nonas, die Iden in der Regel a. d. XVIII, zuweilen XVII oder XVI kalendaz, die Nonen a. d. IX idus, die Nundinen a. d. IX kalendaz fallen, wobei Anfangs- und Endtermie durchgisigie beide mitgezihlt sind. In Caesars Kalender wurde die Wochentheilung noch ungleicher, indem die von ihm 30- und 31tägig gemachten Monate, wenn die Nundinen regulär fielen, dritte Wochen von 10 bis 11 Tagen bekamen.

(nefasti) wurden und damit ausfielen. - Indefs war der Zweck dieser vier Versammlungstage nicht durchaus der gleiche. Die Kalenden und Idus waren wesentlich Gerichtstage; daß das Gerichthalten als das hauptsächliche Amt des Königs und die Neu- und Vollmondgerichte als die ordentlichen angesehen wurden, ist vermuthlich in der Vorschrift enthalten, die den Antritt des Oberbeamten an die Kalenden oder Idus band (S. 86 A. 131). An den Nonen versammelte sich die Gemeinde ursprünglich, um den König die in den Monat fallenden Gemeindefeste abkündigen zu hören; womit es offenbar zusammenhängt, daß kein einziges Gemeindefest ältesten Bestandes in die Tage zwischen Kalenden und Nonen fällt 45). Auf die Nundinen des März, das heifst auf die Frühlingsnachtgleiche, und auf die des Mai fielen die beiden großen Gemeindeversammlungen: aber auch an den Nundinen der übrigen Monate versammelte man sich in der Hauptstadt zur Erledigung der Verkehrsgeschäfte, was zur Folge hatte, daß sich an den Namen der nundinge früh die Vorstellung des Marktes knüpfte. Spätere, wenn auch theilweise vielleicht schon in unvordenklich früher Zeit eingetretene Erweiterungen, wie sie theils die zunehmende Menge der Prozesse, theils die Umwandlung einzelner Gerichts- in Festtage hervorrief, sind die Aufnahme der Nonen und der sämmtlichen Nundinen unter die gesetzlich oder factisch ständigen Gerichtstage. Die Aenderungen der Verfassung griffen in diese Verhältnisse nicht wesentlich ein; die beiden feierlichen Königsdinge verwandelten sich zwar in leere Ceremonialhand-

<sup>45)</sup> S. die Stellen S. 17 A. und Festus p. 258 v. Q. R. C. F. Man heachte, daß die Poplifugien so wenig wie das Regifugium zu den Gemeindesesten im strengen Sinne des Wortes z\u00e4hlen.

lungen des Opferkönigs und nicht viel wesenhaftere Curiat comitien unter Vorsitz des Pontifex, aber hinsichtlich der Gerichtstage blieb es wesentlich bei der bisherigen Ord-Nur dafür wurde auf gesetzlichem Wege gesorgt, daß die dem Bauer begueme Verbindung der Monatmärkte mit Gerichtssitzungen nicht gestört werde durch unbequeme Ausdehnung der Heiligung des Feiertags. - Aus der Gesammtheit dieser Ordnungen erklärt sich endlich, warum bis auf das pinarische Gesetz vom Jahre 282 die Gerichtsfrist durchaus eine dreißigtägige war 4 6). Selbstverständlich konnte dieselbe nur von einem dies fastus zu einem dies fastus laufen; und wenn man, wie dies keine Schwierigkeit hat, die dreißig Tage so versteht, daß eine Monatfrist vom Datum zum Datum gemeint ist, so ist dies im besten Einklang damit, dass der Regel nach die vier Monatabschnitte zugleich Gerichtstage gewesen sind.

Noch bleibt die Frage übrig, welche Bedeutung neben diesen vier ungleichen Wochenabschnitten des römischen Monats, deren Anfangstage Kalenden, Nonen, Iden und Nundinen sind, dem immer gleichen durch den ganzen Kalender laufenden achttägigen mundimum und dessen An-

<sup>46)</sup> Postea reversis, lehrt in der Schilderung der legis actio sermento Gaius (4, 15), dabair die X vel (die Handschrift GGXT) XXX iudex idque per legem Pinariam factum est; aute em autem legem [zewper die λλλ] dabair index. So scheiot die viel benachtet mat viel mißhandelte Stelle hergestellt werden zu müssen. Ohne Zweifel ist dies dasselhe pinarische Gesetz, von dem frühere Anordnung in irgend einer Weise des Schaltmonats zu gedenken. Auch ist es natürlich und flodet eine Anordnug in dem Gesetz vom J. 291 (S. 174), dals in einer Zeit, die sonst noch wenig Volksbeschlüsse zu ewigem Gedächtniß aufstellte, doch mit solchen eine Aussahue gemacht ward, welche Fristen festsetzten.

fangstag zugekommen ist. Jenes scheint in der That nur gedient zu haben als ein verkürzter Ausdruck bei Fristbestimmungen und nur zu diesem Zweck die acht Nundinalbuchstaben im Kalender angemerkt gewesen zu sein 47); man sagte statt 24 Tage kürzer drei nundina und erleichterte sich die Abzählung, indem man von dem Ausgangstage an mittelst der Buchstaben bloß die nundina zählte. Doch kann der Gebrauch dem Kalender die Nundinalbuchstaben beizuschreiben nicht in sehr früher Zeit aufgekommen sein, da das zu diesem Zweck benutzte Alphabet das jüngere ist, worin das alte Z bereits durch G ersetzt war. Diese Rechnung griff von einem Jahre in das andere über und denkende Kalenderfromme machten ausfindig, dafs, wenn der Anfangstag der Aera zugleich als Anfangstag der Wochenrechnung betrachtet werde, diejenigen Jahre, die wieder wie das erste mit einer vollen Woche beginnen würden, unglückliche seien 48); allein daraus folgt nimmermehr, daß diese Wochenanfangstage der Kalendergelehrten im praktischen Leben in irgend einer Weise ausgezeichnet gewesen sind. Für das Gegentheil spricht sehr entschieden, daß es für sie ebensowenig

Ovid. fast. 1, 54: est quoque (dies) qui nono semper ab orbe redit.

<sup>(48)</sup> S. oben S. 25. Das Jalo 715 würde, wenn man nicht durch Einlegung eines Tages iu das vorbergehende Jahr geholfen hätte, ein solches geworden sein (Bio 48, 33); welches dazu stimmt, dafs der erste Januar des ersten annus Inlianus 709 der Ausgangspunkt dieser Bechnung war. Denn wenn dieser den Nondinabuchstaben A erhielt, so ward, da 709 Schultjahr war (S. 63 A. 92), der Nundinalbuchstabe 710 G, 711 D, 712 A, 713 (An 712 Schultjahr war; Jädler 2, 132) G, 714 D, 715 A. Merkel zu Ovid Jast. p. XXXII hat sich bei der gleichen Rechnung in der Nansetzung der Schaltjahre versehen und daber unrichtige Ziffern gefunden.

wie für irgend einen der Zwischentage eine geläufige Bezeichnung giebt 19) und daße seuwerständig inehen den Kalenden, Iden, Nonen und Nundinen jedes Monats, die notörisch Geschäfts-, Markt- und Schmaustage 30) gewesen sind, noch eine andere und auf einem ganz andern Princip berübende Reihe von Geschäftstagen herlaufen zu lassen. Allerdings hat Varro und haben nach ihm Viele angenomnen, daß in ältester Zeit die Römer für Erledigung ihrer öffentlichen und privaten Geschäfte jeden achten Tag in der Stadt zusammengekommen seien 31); allein dies ist offenbar

<sup>49)</sup> Der einzige lateinische Schriftsteller, der diesen Anfangstag erwähnt, Macrobius 1, 13, 14. 17 nennt ihn bald dies qui A dictue est mundinis — denn so ist für das sinnlose qui addictue est unzweifelhaft zu schreihen —, bald nundinae, und dieser letzten Bezeichang bedienen sieh auch die Griechen (ŋ ɨŋopa ŋ die x zw i pretra dit ŋureiw ryoutery Dio 40, 47. 48, 33. 50, 24). Die erstere Benenung ist die genaue und richtige, die zweite metoonymisch von der Woche auf den Wochenanfangstag übertragen, wobei noch überdies nundinum und nundinae verwechselt sind.

<sup>50)</sup> Macrob. 3, 17 (2, 13), 9 aus dem licinischen Aufwandgesetz: ut kolendis nonis mundinis Romanis — trigitud duntazard azses — consumere liceret, wolfir Athenaeos 6, 108 in dem Bericht über das wesentlich gleiche fannische Gesetz die drei dyogni des Monats setzt; Gellius (2, 24, 3) 'zebe Tage im Monat' scheinen auf einem Irrthum zu beruhen. Die Gesetze Sullas und Caesars nehmen Ralenden, Nonen, Iden nad einige Fest- und Versammlungstag un (Gell. 2, 24, 11. 14), unter welchen letzteren die Nundinen verstanden sein werden.

nichts als ein Schlufs aus der Existenz des nundinum und was darin richtig ist, geht zurück auf die früher dargelegte Viertheilung des Monats anfangs nach den Phasen, später nach den vier Abschnittstagen des Kalenders. Vielmehr ist die praktische Theilung des Jahres in gleich lange Wochen bei den Römern nicht älter als der Einfluss des Orients, durch den daselbst bekanntlich die siebentägige Woche eingeführt oder, wenn man will, erneuert worden Doch ist dies früher geschehen als man gemeiniglich annimmt: auf dem schon erwähnten Rossischen Kalenderfragment, das wahrscheinlich in die Epoche der julischen Kaiser gehört, findet sich die siebentägige Woche neben und vor der achttägigen, ähnlich wie in dem Kalender der Chronographie von 354. Ohne Zweifel ist die orientalische Woche durch die Astrologen und deren Horoskope bereits in der späteren republikanischen Zeit in Aufnahme gekommen, wie ia denn auch von den sieben Planeten und deren Tag- und Stundenherrschaft bei den Römern früh und oft die Rede ist 52).

tus manifestum est proplerea usurpatos, ut nonis tantummodo diebus urbanae res agerentur, reliquis administrarentur rusticae; er schrieb augenscheinlich jene varronische Stelle aus, fing aber an die nundinae hinein zu mengen. — Von den Etruskern wird dasselhe erzählt von Macrob. 1, 15, 13: apud Tuscos nonae plures haebandur, quod hi nono quoque die regem suum salutabant et de propriis negotiis consulebant; was ohne Zweifel, zumal da der etruskische Kalender dem latinischen wesentlich eutsprochen zu haben scheint, ebenso wahr und ebenso falsch ist wie die analoge römische Darstellung.

<sup>52)</sup> Einzelnes darüber bei Lersch in den Jahrb, des Rheinl. Ver-eins 4, 153 fg., in meiner Ausgabe des Chronographen S. 567 und bei Ideler 2, 135. Das Kalenderfragment, dem in Beil. VI die Parilienjahrzeiten entnommen sind, nennt auch die planetarischen sieben Tage.

### DER JULIANISCHE SCHALTTAG\*). (Zu S. 22.)

Eine in dem africanischen Cirta kürzlich aufgefundene Inschrift 1) hat die viel und lange bestrittene Frage, welchem Tage des julianischen Kalenders der Name bissextum zukomme, authentisch entschieden. Der julianische Kalender giebt den Februar im Gemeinjahr bekanntlich folgendermafsen:

Fehr. 23. (Terminalia) a. d. VII kalendas Martias

24. (Regifugium) a. d. VI a. d. V 25. 26. a. d. IV

- 27. a. d. III pridie

- 28.

Ob der hinzutretende Tag - ante diem bis sextum kalendas Martias - vor oder nach dem ante diem sextum datirten einzuschalten, also zu datiren sei entweder

> Febr. 24. a. d. VI kalendas Martias 25, a. d. bis VI 26 a d

<sup>\*)</sup> Diese Notiz wurde schon in Gerhards archäol. Anzeiger (April 1857 u. 100) mitgetheilt; sie wird hier wiederholt, da die Kunde der hier mitgetheilten Inschrift manchem erwünscht sein wird und das früher Gesagte wesentlicher Aenderungen bedurfte.

<sup>1)</sup> Exploration de l'Algérie pl. 11 f. 3; Renier mélanges p. 252; inser. de l'Algerie n. 1822; Henzen n. 6123 (cf. add.).

oder vielmehr

Febr. 24. a. d. bis VI kalendas Martias
- 25. a. d. VI - -

26. a. d. V

war bestritten. Die letztere Annahme ist jetzt die gangbare und von den besten Autoritäten gebilligte 2). Allein die neuaufgefundene Inschrift:

TEMPLYM DEDIC

L · VENVLEIO APRO

NIANO II L · SERGIO

P A V L O II · C O S

V · K · MART · QVI · DI

ES POST RIS · VI · K · FVIT

zeigt, daß vielmehr die erstere Datirung die richtige ist. Dazu pafst auch vollkommen, dafs nach der Angabe der Rechtsbücher 'posterior dies intercalatur, non prior' 3) und 'posterior dies kalendarum intercalatur' 1); was man nur durch eine die rückläufige Tagzählung des römischen Kalenders sehr gezwungen auf den vrior und vosterior dies der gemeinen Sprache übertragende Interpretation zu beseitigen gewufst hat. Die einzige Stütze der entgegenstehenden Ansicht war die Einlegung des alten Schaltmonats unmittelbar nach den Terminalien; seitdem es sich herausgestellt hat, daß derselbe nicht immer nach dem 23., sondern bald nach diesem, bald nach dem 24. Febr. eingelegt ward (S. 21), ist kein Grund mehr vorhanden einen andern als den 25. Febr. des Schaltjahrs, a. d. bis VI k. Martias, für den eingelegten und rechtlich in den 24. Febr. eingeworfenen Tag zu halten.

<sup>2)</sup> Ideler Chron. 2, 622. Savigny System 4, 456.

<sup>3)</sup> Dig. 50, 16, 98 pr.

# IV.

# DAS FESTE AEGYPTISCHE JAHR. (Zu S, 54, 71.)

Dass in Aegypten dem uralten immer gleichen Wandeliahr von 365 Tagen schon in früher Zeit eine vierjährige aus einem 366tägigen und drei 365tägigen Jahren bestehende Schaltperiode an die Seite getreten ist, wird bestimmt bezeugt 1) und ist mit Recht jetzt allgemein angenommen, so dafs es genügt in dieser Beziehung auf Lepsius 2) erschöpfende Ausführung zu verweisen. In der Kaiserzeit tritt dieses Jahr in der Gestalt auf, daß vom 30. August 724 d. St. ab., als dem ersten Neujahrstag des festen Jahres nach Eintritt Aegyptens unter die romische Herrschaft, die 'Kaiserjahre' (anni Augustorum) laufen 3). Monatlängen und Monatnamen des Kaiserjahrs sind wohlbekannt: es sind eben die zwölf 30tägigen des ägyptischen Wandeljahres mit ihren Epagomenen, nur daß dieser im Schaltjahr nicht fünf, sondern sechs sind. Dass die Längen und Namen der Monate des festen ägyptischen Jahres auch schon vor dem Jahre 724 eben dieselben gewesen

Diodor 1, 50. Strabon 17, 1, 29 p. 806. 46 p. 817 u. a. St. m. bej Ideler 1, 171.

Chronologie der Aegypter 1, 149—156. Ideler 1, 167 fg. hat in diesem Falle, gegen seine Gewohnheit, die Evidenz bestritten.

<sup>3)</sup> Ideler 1, 40 fg. Böckh. epigr. chronol. Studien S. 94 fg.

seien wie die des Kaiserjahres, ist eine nahe liegende, ja in gewissem Sinn eine nothwendige Annahme, obwohl dieselben für diese Epoche nicht bestimmt hezeugt sind; doch können daneben andere Monatsnamen bestanden haben, die vielleicht nur nicht erkannt sind.

Bei Ptolemaeos kommen verschiedene zwischen 482 (272 v. Chr.) und 513 der Stadt (241 v. Chr.) angestellte Himmelsbeobachtungen vor mit eigenthümfichen Zeitbestimmungen 'nach Dionysios' 1), denen die entsprechenden nabonassarischen Jahre und Tage beigefügt sind. Die Epoche der dionysischen Aera ist der Sommer des J. 469 d. St. (285 v. Chr.). An der Herstellung der Monatstafel sind Petavius und Ideler 3) verzweifelt; Letronne glaubte sie nach dem Schema des ägyptischen Kaiserjahres aus zwölf 30tägigen Monaten und 5 Epagomenen bilden zu können, allein es haben sich in seine Aufstellung mehrere Rechnungsfehler eingeschlichen, welche diesele ganz unbrauchbar machen 9. Mir scheint die Monatstafel sich

<sup>4)</sup> Almag. 9, 7 p. 168 Halma: ἴτους χν' κατὰ Λιονύσιον 'Υδιοῦνος κό' — ἢν ὁ χρόνος κατὰ τὸ ὁπς' ἔτος ἀπὸ Ναβονασίαςους κατ Αλγυπτίους Χοϊὰκ ιζ' «ἐς τὴν τῆ ὁρῆςου. Behaso 9, 7 p. 169, 170, 10, 9 p. 236, 12, 3 p. 263. Der Gegensatz zeigt, and śs κατ ἀ Ιλονύσιον ευπάθελε ταπ Μοπαλ, πόκ! του Jahr zu ziehen ist, obvohl, da beide zusammengehören, auch dieses mit gemeint ist.

Ideler Unters. S. 260 fg. Handb. 1, 356.

<sup>6)</sup> Letronse journal des anvants 1830 p. 651 as. Er setts von 22. Skorpion bis zum 25. Aegon (hier wie immer den Anfangstag mitgezählt, den Schlufstag ausgesehlossen) 63 Tage; allein die correspondirenden julianischen Daten 15. Nov. — 15 Jan. gehen 64. Er setzt von 25. Aegon bis 19. Hydron 24 Tage; die correspondirenden julianischen Daten 15. An. — 12. Fehr, geben 25. Er setzt vom 1. Tauron bis 7. Didymon 36 Tage; die correspondirenden Daten 23. Apr. — 25. Mai ergeben 35. Ebenso unmöglich ist es die 23. Apr. — 25. Mai ergeben 35. Ebenso unmöglich ist es die

aus der folgenden Ansetzung mit ziemlicher Sicherheit zu entwickeln.

| Dionysische Daten Inlianische Dates |                 | Intervall. |      |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------|
| 28. Leonton                         | == 23. Angust   |            |      |
| 10. Parthenon                       | = 4. September  |            | Tage |
| 22. Skorpion                        | = 15. November  | 72         | -    |
|                                     |                 | 64         | - '  |
| 25. Aegon                           | == 18. Januar   | 25         | _    |
| 19. Hydron 2)                       | == 12. Februar  |            | -    |
| 1. Tauron *)                        | == 25, April 9) | 72         | -    |
| 3? Didymon 10                       |                 | 33         | -    |
| 28. Leonton                         | == 23. Angust   | 87         | -    |

Divergenz des Datums 7. Didymon mit der astronomischen Ansetung TL 2° 50° durch die Annahme von 5 hinter dem Didymon folgenden Epagomeena zu erklüren und damit zu vereinigen, dafs am erzten Tage des namittelbar vorbergehenden Monats die Sonne fast richtig Y 29° 30° steht. Sehon der Umstand, dafs die mittleren Sonnemörter wesenlich (d. b. bis auf etwa 1°) mit den Tagen coincidiren, konnte zeigen, dafis diese ekliptischen Monate darechaus astronomische Sonnemnonate sein müssen und an keine Epagomeneschaltung dabei geächet werden darf.

7) Der offenhare Fehler  $K\Theta$  statt  $I\Theta$  ist längst verbessert aus dem Sonnenstand  $\ggg 18^{\circ}$  10'.

8) Unaweifelbaß richtig verbessert Letronne a. a. O. S. 656 Tutgöbrog A in Tutgöbrog A, theils wegen der beigesetzten Sonnenorts Y. 29° 30', theils weil das Intervall von 72 Tagen schlechterdings zum 4. Tauron nicht atimät, 'dagegen geradezu auf den 1. führt.

9) Die überlieferten sinnlosen Worte Φαμενώθ Λ εἰς τὴν Α siad längst richtig verbessert worden in Μεχείο Λ εἰς τὴν Α Φαμενώθ; Letronnes Vorschlag Μεχείο ΚΖ εἰς τὴν ΚΗ empfiehlt sich nach keiner Seite.

10) Dass der 7. Didymon nicht richtig sein kann, zeigt sowohl der Sonnenort 2° 50′ als die Intervallrechnung. Mnn hat die Wahl Zentweder in Γoder in Δ zn ündern; jenes ist vorgezogen, theils und zwar in folgender Weise:

| Leonton               | 30       |    | Hydron   | 30 |
|-----------------------|----------|----|----------|----|
| Parthenor             | 30       |    | (Fische) | 30 |
| (Wage)                | 30       |    | (Widder) | 30 |
| Skorpion              | 30 /     | 31 | Tanron   | 31 |
| Skorpion<br>(Schütze) | 31 Goder | 30 | Didymon  | 31 |
| Aegon                 | 31       |    | (Krebs)  | 31 |

wobei nur die eine Unsicherheit bleibt, daß das dionysische Jahr höchst wahrscheinlich einen Schalttag gehabt hat und dieser bei einzelnen der überlieferten Daten mitgezählt sein könnte. Indefs das Gesammtergebnifs, der Charakter des Kalenders als eines rein auf den astronomischen Sonnenmonat gebauten wird dadurch nicht in Frage gestellt. - Fragen wir weiter, wann und wo dieser Kalender in Gebrauch gewesen ist, so führen alle äufseren und inneren Zeichen auf die Zeit der ersten Lagiden und nach Alexandreia. Dafs die Beobachtungen entweder von Dionysios selbst angestellt oder doch gleich von dem, der sie anstellte, dionysisch datirt worden sind, ist, zumal bei der geringen Verbreitung dieser Aera, bei weitem die einfachste Annahme und Letronnes Vermuthung, dass sie erst später dionysisch reducirt sein möchten, in hohem Grade unwahr-Dafs die Beobachtungen in Alexandreia angegestellt sein müssen, ist allgemein anerkannt, da Ptolemaeos bei jeder nicht alexandrinischen Beobachtung den Beobachtungsort genau angiebt. Das Epocheniahr der Aera ist in der ägyptischen Königstafel das erste des Philadelphos; dafs dies ein zufälliges Zusammentreffen sei, wie Letronne 11) behauptet, ist unglaublich, da Ptolemaeos I

aus paläographischen Gründen, theils weil man sonst einen 32tägigen Monat würde ansetzen müssen.

<sup>11)</sup> A. a. O. p. 655.

in Aegypten nicht officiell als König angesehen ward und die Dynastie der Ptolemäer dort vielmehr mit Philadelphos begann 12), überdies alle anderen in Aegypten gangbaren Aeren, die des Menephthes, die nabonassarische, die philippische, die augustische, die diocletianische in ähnlicher Weise an Regierungsantritte geknüpft sind. Ferner ist bereits von Scaliger 13) ein von Philadelphos zu wissenschaftlichen Reisen gebrauchter Dionysios nachgewiesen 14), welcher sehr wahrscheinlich derselbe ist mit unserm Astronomen. Endlich trägt dies Jahr die Spuren in sich selbst, daß es in Aegypten entstanden und das Wandeljahr dabei so weit möglich zu Grunde gelegt ist. Das ägyptische Neujahr, sowohl des Normaljahres der Hundssternperiode als auch des festen Kaiserjahres, fällt ienes den 20. Juli, dieses den 29. August: die Rechnungen ergeben. dafs auch das dionysische Jahr im Hochsommer begann. Die oben dargelegte Monattafel nimmt, gleich der des tyri-

<sup>12)</sup> Pinder in seinen und Friedlinders Beitr. zur Münzkunde. S. 119. Auf den Münzen erscheint auftrilch dies Jahr nicht, sondern nur das offlicielle Wandeljahr; doch ist es bemerkenswerth, dafs mit Philadelphos Regierungsantritt die Sitte beginnt, die Münzen nach Regierungsjahre zu datien, wihrend sie bisber entwerder gar keine oder eine Aerenjahrzahl batten, wie dies in dem angeführten belebrenden Aufsatz gezeigt worden ist. Dafs nach Philadelphos Regierungsantritt noch Aerenjahre auf aegyptischen Minzen erscheinen, möchte ich bezweifeln; die darauf bezogenen Ziffern werden doch wohl Regierungsjahre Euergetes III. sein.

<sup>13)</sup> Scaliger de emend. temp. (Ausg. 1629) p. 268. Aber das 38ste Jahr des Euergetes, unter dem Sirach schrieb, hat mit der dionysischen Aera nichts zu schaffen; es ist Euergetes II. gemeint, der sein erstes Regierungsjahr als das 25ste zu zählen beliebte.

<sup>14)</sup> Plinius, 6, 17, 59: patefacta est (India) — auctoribus Graecis qui cum regibus Indicis morati, sicut Megasthenes et Dionysius a Philadelpho missus ex ea causa.

schen und des späteren kleinasiatischen Sonnenjahrs, weniger Rücksicht auf die Verschiedenheit des Sonnenlaufs in den verschiedenen Jahrzeiten als auf die Gleichförmigkeit der Monate, setzt also keine 29- und keine 32tägigen, sondern einfach sieben 30- und fünf 31tägige Monate an; welches ganz so aussieht, als wäre der Urheber dieser Tafel ausgegangen von dem ägyptischen bürgerlichen Jahr von zwölf 30tägigen Monaten und 5 Zusatztagen und hätte sich begnügt die letzteren in fünf der zwölf Monate zu vertheilen. Allerdings würde, wenn diese Erwägungen richtig sind, damit zugleich erwiesen sein, daß bereits unter Philadelphos den alexandrinischen Astronomen der Thierbilderkreis bekannt und geläufig war; und es hat dieser Umstand vermuthlich dazu beigetragen Letronnes sonst so klaren Blick zu trüben und ihn zur Umstempelung dieses auch nach seiner Construction augenscheinlich ägyptischen Jahres in ein chaldäisches zu bestimmen. Es liegt nicht in meiner Competenz die vielbestrittene Frage über das Alter und die Herkunft dieser Zeichen aufzunehmen; doch scheint nach allem, was darüber vorgebracht worden ist, die Unmöglichkeit, daß die Zodiakalzeichen bereits zur Zeit der ersten Lagiden in Alexandreia könnten gebraucht worden sein, nichts weniger als erwiesen. Sonach stehe ich nicht an zu behaupten, daß das Jahr des Dionysios kein anderes ist als das ältere feste ägyptische und daß die dionysischen Monatnamen und Monatlängen auf dieses sich beziehen.

Es bleibt zu untersuchen, ob der Anfangstag und das Schaltsystem dieser Aera sich werden feststellen lassen. Jener kann nicht, woran man zuerst denken möchte, der erste Thoth desjenigen Wandeljahres sein, mit dem die Aera bezann: denn dieser fiel im J. 285 v. Chr. auf den 2. November, also nicht in den Sommer. Man wird vielmehr von einer anderen Erwägung ausgehen müssen. Der Anfangstag des späteren Kaiserjahrs ist der 29. oder jedes vierte Jahr, in Folge der Schaltung, der 30, August des julianischen Kalenders; und dieser Tag hat in der Aera selbst keine Begründung. Denn das Ereignifs, an welches sie gesetzlich anknupft, der Einzug Octavians in Alexandreia fällt anf den 1. August 15), der 1. Thoth des entsprechenden Wandeljahres, den man gewöhnlich als Epochentag ansetzt, auf den 31. August des richtigen, den 29. des damals zufällig verschobenen julianischen Kalenders 16); so dafs die Frage, warum, wie es doch feststeht, die Kaiserjahre vom 30. August 724 ab gezählt werden, bisher ohne genügende Antwort geblieben ist. Schon dies hätte darauf führen sollen, daß, wie es auch die Ouellen darstellen, im J. 724 nicht eine neue Aera eingeführt, sondern eine alte längst bestehende umgenannt ward; denn im ersten Falle hatte man in der That gar keinen vernünftigen Grund blofs das Jahr und nicht auch den Tag des Epochenereignisses festzuhalten, während dies im zweiten ganz unvermeidlich war. Auch befremdet es, daß dieselben Gelehrten, die die Existenz eines festen ägyptischen Jahres vor 724 anerkennen, doch auf dessen Neujahr bei der Frage über das der Kaiserjahre gar keine Rücksicht genommen haben; denn man kann doch weder glauben, daß das ägyptische feste Jahr bis zum J. 724 Roms ohne Aera

<sup>15)</sup> Der Senat beschlofs nach Dio (51, 19) τὴν ἡμζουν, ἐν ἡ πλεξάνθρειε ἐάλω, ἀγαθήν τε είναι καὶ ἐς τὰ ἔπειτα ἔτη ἀρχήν τῆς ἀπαριθμήσεως αὐτῶν νομίζεσῶαι. Der Kalender von Antium bemerkt beim 1. Aug.: Aug. Alexan(dream) recepit — um nur die sichersten Zeugnisse zu nennen.

<sup>16)</sup> Böckh epigr. chron. Stud. S. 95.

geblieben ist, noch den Altvätern der Chronologie den Schnitzer zutrauen im J. 724 nicht bloß den gleichgültigen Namen, sondern auch den Epochentag ihres festen Jahres abgeändert und dadurch in ihre klaren Rechnungen einen annus confusionis eingeführt zu haben. Da also von beiden Seiten alles zusammenstimmt und endlich auch die als dionysisch überlieferten Jahrzahlen auf ein sommerliches Neuiahr hindeuten, wird man als solches den 29. resp. 30. August ansetzen dürfen. Man wird dagegen nicht geltend machen, dass im eudoxischen Kalender das Neuiahr vielmehr auf den 20. Juli fällt: es war natürlich. daß Eudoxos bei Uebertragung des festen ägyptischen Jahres nach Griechenland das Neujahr nicht diesem, sondern dem Normaljahr des ägyptischen Wandeljahres entlehnte, welches in jeder Beziehung das Muster und der Ausgangspunct des festen war. Aber gewichtiger ist ein anderes Bedenken: der 29. August entspricht nach dionysischer Datirung dem 4. Parthenon, fällt also nicht auf einen Monatsanfang. Dies nöthigt allerdings zu der Annahme, die aber auch durch andere Rücksichten fast geboten ist, daß die dionysischen Monats- und Tagbezeichnungen nichts sind als astronomische Ausdrücke der populären denen des Wandeljahrs mit Ausnahme des sechsten Zusatztages gleichförmigen Benennungen. Es würde also die römische Weise (S. 64); die Bauermonate theils astronomisch nach den Thierkreiszeichen und deren Tagen, theils im gemeinen Leben mit den bürgerlichen Monatnamen zu bezeichnen, genau ebenso im festen ägyptischen Jahr sich wiederfinden, dem ja das römische Bauerniahr in allen Stücken nachgebildet ist. Eudoxos, der die doppelte Bezeichnungsweise schon in dem heliupolitanischen Sonnenkalender vorfinden mochte, ließ natürlicher Weise für

seinen Zweck die landübliche ägyptische fallen und richtete seinen Kalender nach astronomischen Sonnenmonaten einspäter hat dann in Griechenland und Italien die dort landübliche Monatbezeichnung sich von selber auf den bäuerlichen Kalender übertragen. Es ist auch nicht schwer zu zeigen, warum die ägyptischen Astronomen, als sie nach dem festen Jahr zu rechnen anfingen, dessen vulgäre Datirung durch eine andere ersetzt haben; sie waren eben gewohnt dieser Datirung sich für das Wandeliahr zu bedienen und mufsten darum die Monate des festen Jahres, wenn sie überhaupt dieselben gebrauchten, doch anders benennen. Es erklärt sich ferner in diesem Fall theils woran. Letronne nicht mit Unrecht Anstofs nahm, wie die Aera des Philadelphos genannt werden konnte nach dem Astronomen Dionysios, theils woher in das spätere Kaiserjahr die Monatuanien des Wandeliahrs gekommen sind, was doch auf den Senatsbeschlufs von 724 nimmermehr zurückgeführt werden kann. Die Astronomen mufsten alsdann selbstverständlich denjenigen Tag der Ekliptik zum Neujahr machen, auf welchen der 1. Thoth des festen Jahres einmal sich fixirt hatte: und sie konnte die kleine Rechnungsschwierigkeit ihr Jahr mit dem 4. Parthenon zu beginnen und mit dem 3, zu beschließen nicht in Verlegenheit bringen. Dass nun aber der 1. Thoth des festen Jahres auf den 29. August traf, kann ohne Zweifel nur daher rühren, daß bei der Einführung von jenem der bewegliche 1. Thoth eben auf diesen Tag fiel; und man wird somit auch das Jahr des Philadelphos nur als ein umgenanntes älteres anzusehen und die Einführung des festen Jahres neben dem beweglichen in eines der vier Jahre 1485 - 1482 vor Chr. Geburt zu setzen haben. - Damals mag der Versuch gemacht worden sein den sechsten Zusatztag in das Jahr zu bringen; er scheiterte an dem Widerstand der Priester, die seitdem von jedem König bei seiner Thronbesteigung den Eid verlangten nicht einschalten zu wollen 11; allein das Jahr blieb, wenn auch mit wech-

17) Nigidius Figulus, der im J. 709 starb, also noch in der Ptolemacerzeit schrieb, berichtet (bei dem Scholiasten zu Germanieus Aratühersetzung Bd. 2 S. 71 Buhle, vollständiger aus den Handschriften bei Merkel zu Ovids Fasten p. LXXXVIII und bei Breysig de P. Nigidii Figuli fragmentis. Berol. 1854. p. 33) diesen merkwürdigen Gehrauch: In templa Apidis (sn Jablonski, Hdschr. Aegupti) Memphi - mos fuit solio regio decorari reges qui regna ineunt. Ibi enim sacris initiantur - Deducuntur a sacerdote Isidis (IIdss. Eisidis) in lucum qui vocatur ἄδυτος (so Haupt; IIdss. notatur adutos) et sure iurando adiguntur neque mensem neque diem intercalaturos se neque (Hdschr. intercalandum iurarent quem in) festum diem immutaturas, sed CCCLXV peracturos, sicut institutum sit (Hdschr, ita) ab antiquis. Deinde alterum illis ius (so Merkel und Bücheler Rh. Mus. N. F. 13, 158; die Hdschr. aliter illius) jurandum inponitur (Hdschr. inponis) sementim (Hdschr. statim, Merkel statum) per terram aquamque (während der Nilüberschwemnung) custodiendam emparandamque (Hdschr. qui). Tum demum diademate inposito potiuntur Aeguptiorum regno. Die hier erwähnte Monatschaltung mit Lepsius Chronol. 1, 219 auf ein anderes Jahr zu beziehen als das bei der Tagschaltung unzweifelhaft gemeinte gemeine bürgerliche, hebt den inneren Zusammenhang der Cercinonie auf. Vielmehr möchte bier die Analogie der persischen Sonnenjahrordnung herheizuziehen sein, die überhaupt mit der ägyptischen sn auffallend verwandt ist. Neben dem Wandeljahr, das mit dem ägyptischen identisch ist (Ideler 2, 524 fg.), erscheigen bei den Persern zwei feste auf den Sonnenlauf van 365 1/4 Tagen gebaute Sannenjahre, ein wie es scheint jüngeres. welches genau dem festen ägyptischen entspricht und in der Regel jedes vierte Jahr einen sechsten Ergänzungstag einschiebt (Ideler 2, 524 fg.) und ein sehr altes, in welchem alle 120 Jahre ein 30tägiger Monat eingelegt ward (Ideler 2, 540 fg.). Die ägyptischen Priester scheinen die Knnige verpflichtet zu haben sownhl jenes wie dieses zu unterlassen.

selndem Namen, in der Lagidenzeit als Jahr des Philadelphos, in der römischen als Kaiserjahr im gemeinen Gebrauch. Was endlich die Schaltung anlangt, so hat namentlich

Böckh 18) erwiesen, daß in der Reihefolge der Kaiserjahre jedes vierte 366tägig war; doch kann, wenn dies Kaiserjahr nichts war als die regelmäßige Fortsetzung eines älteren, daraus jetzt nicht mehr gefolgert werden, dafs in das vierte Jahr der Periode eingeschaltet wurde. Vielmehr dürste hier die Analogie des eudoxischen Jahres festzuhalten und das erste Jahr des Cyclus als das der Schaltung anzusehen sein. Da nun das mit dem 29, Aug. 27 v. Chr. beginnende ägyptische Jahr 366 tägig war, so ist, vorausgesetzt, wie man es bei den Aegyptern wohl darf, daß die Schaltung regelmäßig fortgeführt worden ist, der Anfang der Aera auf den 29. Aug. 1483 v. Chr. zu setzen, welches nach Böckhs 19) manethonischer Liste das 1301. der dritten Sothisperiode und das 38. und letzte des Königs Horos der achtzehnten Dynastie, nach Lepsius 20) Ansetzungen das sechste des Königs Chuenra derselben Dynastie ist. Zahlen und Namen möge erwägen, wen es angeht: bedeutungsvoll scheint die unstreitig in diesen Zeitraum treffende Verwirrung der manethonischen Liste. Eingelegt ward die Schaltung natürlich am Jahresschlufs hinter den gewöhnlich fünf Epagomenen; die Astronomen mögen im Schaltjahr den Löwenmonat 31tägig gesetzt haben.

Sind diese Ansetzungen richtig, so ist das julianische

<sup>18)</sup> Manetho S. 21 fg.; epigr. chronol. Studien S. 93 fg.

<sup>19)</sup> Manetho S. 391.

<sup>20)</sup> Königsbuch, synopt. Tafeln S. 6.

Jahr jetzt seit fast viertehalbtausend Jahren in ununterbrochenem kalendarischem Gebrauche und war zu dierser Zeit die Jahrlänge von 365‡ Tagen den Aegyptern bereits so geläufig, dafs ein Versuch gemacht werden konnte den Landeskalender danach zu reformiren. Wenn also bereits Demokritos (294—397 d. St., 460—357 vor Chr.) diese Ansetzung gekannt hat <sup>21</sup>), so ist dies wohl erklärlich; die Kunde derselben ist in Griechenland gewiß so alt gewesen wie der wissenschaftliche Verkehr mit Aegypten.



Dies fand Letronne (journal des sav. 1839 p. 653) in dem astronomischen Popyrus des Pariser Museums.

#### CAESARS ÜBERGANGSJAHR. (Zu. S. 63, 99.)

Die Verlegung des Kalenderneujahrs von dem 1. März auf das bisherige Amtsneujahr des 1. Januar ist einer der wichtigsten Bestandtheile von Caesars Kalenderreform gewesen, aber schon im Alterthum unbillig übersehen worden; was zu einer schiefen Auffassung der Reformation überhaupt geführt hat. Es verhielt sich damit folgendermaßen. Das Jahr 707, das letzte des alten Kalenders, war ein gewöhnliches 378 tägiges Jahr mit 24 tägigem Februar und 27 tägigem Schaltmonat, von dem, wie von allen früheren, die ersten zehn Monate oder 298 Tage (März - December) unter das Consulat des Fufius und Calenus, die letzten drei Monate oder 80 Tage unter das folgende des Caesar und Lepidus fielen; der letzte Tag dieses Jahres, der 27. des Schaltmonats ist vorjulianisch der 31. December. Darauf folgte das Uebergangsjahr 708, das genau die Tagzahl des gemeinen julianischen Jahres hatte, aber von diesem noch sich dadurch unterschied, daß theils die zehn dem gemeinen Jahr zugesetzten Tage noch nicht auf die einzelnen Monate vertheilt waren, theils die beiden Monate Ja-

nuar und Februar nicht unter diesen Namen auftreten; denn da der Januar und Februar im J. 708 noch die letzten, im J. 709 die ersten Monate des Jahres sein sollten. so hätten streng genommen zweimal Januar und Februar auf einander folgen müssen, was das Publicum verwirrt und für den an den 1. Januar geknüpften Amtwechsel Unsicherheit herbeigeführt haben würde. Caesar zog es darum vor aus diesen 10 + 29 + 28 = 67 Tagen zwei aufserordentliche Schaltmonate (menses intercalares prior posterior) zu bilden und diese zwischen November und December des Uebergangsjahres einzulegen, um mit dem 1. Januar 709 die neue Ordnung in möglichst wenig auffallender Weise ins Leben treten zu lassen. Diese Einlegung erreichte also den doppelten Zweck die Monate wieder in die ihnen zukommenden Jahreszeiten zu bringen und das Amtsneujahr zum Kalenderneujahr zu machen; es wurde dadurch wohl ein außerordentliches Amtsiahr von 15 monatlicher oder (80+365=) 445 tägiger Dauer hervorgerufen, indem die beiden aufserordentlichen Schaltmonate den Consuln des laufenden Jahres zuwuchsen, aber als Kalenderjahr betrachtet ist das Jahr 708 dem Wesen nach schon ein gewöhnliches julianisches mit andern Monatsnamen und etwas anders geordneten Abschnitten. Caesar selber so angesehen und den Schaltmonat vor dem Januar keineswegs aufgefafst hat als dem Kalenderjahr 708 angehörig, zeigen so deutlich wie möglich die Benennungen der Schaltmonate als prior und posterior, nicht secundus und tertius. Damit ist die Frage erledigt, warum Caesar für sein Jahr einen so wunderlichen Anfangspunct gewählt hat 1) und nicht zum Beispiel, was so nahe lag, das Win-

Ideler 2, 122 sucht die Veraulassung darin, daß der 1. Janner anf einen Neumond habe falleu sollen; allein was ging der Mondlauf den julianischen Kalender an? Lydus de mens. 3, 12 faselt wie immer.

tersolstitium. Er hat gar nicht gewählt, sondern er ließe einfach den bisherigen Kalender mit 707 ablaufen, den eudoxischen mit 708 eintreten und deckte das in dem alten Kalender gegen die Jahreszeiten entstandene Delicit dadurch, daß in dem neuen Kalender der elße Monat des alten zum ersten ward. Man sieht, die leichte Hand des großen Arztes hat auch im Kleinen sich nicht verleugnet und jenes monströse Verwirrungsjahr von 445 Tagen ist nicht seine Schöpfung, sondern die der Späteren, welche nicht mehr verstanden Amtsjahr und Kalenderjahr zu unterscheiden <sup>2</sup>).

<sup>2)</sup> Wenn Dio 43, 26 diejenigen tadelt, die in Caesars Uebergangsjahr mehr als 67 eingeschaltete Tage annahmen, so hat er offenbar die richtige Vorstellung im Sinn, obwohl er sie nar andeutet. Auch die wahnwitzige idee des Solinus c. 1, daß Caesars Uebergnesgiahs 43 gemeine und 21 yi. (1) Schaltunge gehabt, ist hervorgegangen aus der ganz richtigen Augabe, daß der sogenannte annus confuzionis nichts weiter gewesen sei als ein gemeines julianisches Jahr.

#### VI.

#### DIE JULIANISCHEN JAHRESZEITEN.

(Zu S. 62.)

Der julianische Kalender, welcher wesentlich der eudoxische war, setzte, diesem sich anschließend (S. 59.
61 A. 87), folgende Jahrzeitlangen und Jahrzeitpunkte an:
Frübling 91 (92) Tage fängt an VII id. Febr. 7. Febr.
Früblingsaachtgleiche VIII k. Apr. 25. März
Sommer 94 Tage fängt an

| Sommer 94 Tage fängt an | VII id. Mai. | 9. Mai | Sommerwende | VIII k. Iul. | 24. Juni | Herbst | 91 Tage fängt an | III id. Aug. | 11. Aug.

Herhstnachtgleiche VIII k. Oct. 24. Sept. Winter 89 Tage fängt an IV id. Nov. 10. Nov.

Winterwende VIII k. lan. 25. Dec. woran die Schriftsteller der Kaiserzeit mit geringen Abweichungen festhalten 1). Nur Manilius befolgt ein ab-

<sup>1)</sup> So setzt Columella (11, 2, 57) Herbstanfang and den 12. Angust; aber daßt Casard die illtere von Varro bezengte Datirnag festshielt, sagt ansdrücklich Plinins 18, 23, 271 (vgl. 23, 289): III idus Aug. fläckula oceasu suo auctumnum inchoat, uti is (Caesar) adnotat; sed vera ratio id fest intenti IV idus audem (8. August). Ptolemäus bringt in den Phänomenen, angehlich nach Caesar, in der That aus irgend einem julianischen Ballender, Frühlingsanfang auf den 16. Mechir = 10. Febr., Ovid (fast. 2, 149. 5, 601; wegen 4, 901 vgl. Merkel p. LXXIII) Frühlings- und Sommersanfang auf den 10. Februar und den 13. Mai, Plinius (2, 47, 122, 123, 18, 29, 299) dea auf den S. Febr. und den 10. Mai. Diese Abweichungen beraben 17.\*

weichendes System, indem er die Jahrzeitpunkte in die Mitte der Sternbilder der Fische, der Zwillinge, der Jungfrau und des Schützen, das heifst in die Anfänge der Monate März, Juni, September und December bringt 2) was ein vielleicht blofs individueller, übrigens nicht unverständiger Versuch scheint die Jahrzeiten an die Monatanfänge des julianischen Kalenders zu lehnen. Ebenso einzeln steht die folgende nur auf einem in Rom gefundenen Kalenderfragment 3) begegenende Jahrzeitenordung:

```
Frühling 91 Tage fängt an XIII k. Febr. 20. Jan. Sommer 94 - - XI k. Mai. 21. Apr. Herbst 91 - - IX k. Aug. 24. Juli Winter 89 - - X k. Nov. 23. Oct.
```

Auch hier ist wie bei Manilius die Beziehung zu den Jahrpunkten aufgegeben, dagegen eine Anlehnung an das bürgerliche Jahr versucht; denn offenbar geht dieser Kalender aus von dem hier als Sommeranfang gesetzten Parilientag, dem Gründungstag Roms und Epochentag der Stadtära<sup>4</sup>), von welchem aus unter Beibehaltung der eudo-

darauf, dafs die vier Naturerscheinungen, an die man die Jahrzeifanfänge za hülpten pflegte: den Frühling an den Eintritt des milden Favonius, den Sommer au den (scheinbaren) Frühaufgang der Plejaden (wahrz & 12.8 Mai nach dleter Fasten des Ovid, Abbandlengen der Berl. Akademie 1822/3, S. 151 [g.], den Herbst an den Frühautergang der Leier (wahrz Zeit 24. Aug., Ideler a. a. O.), den Winter an den Frühautergang der Plejaden (wahre Zeit 9. Nov.), Ideler a. a. O.) — bei unvollkommener Beobachtung mannigfachen Schwankungen ausgesetzt waren.

<sup>2)</sup> Besonders 2, 175 — 196. 265 — 269. Den Tag giebt er nicht an, vermuthlich weil die Mitte der Zeichen und die Monatsanfänge nur ungefähr auskommen.

<sup>3)</sup> I. N. 6747 = Gruter 136.

Columella (11, 2, 36) bemerkt zu diesem Tag: ver bipartitur.

xischen Jahrzeitfristen die übrigen Jahrzeitpunkte bestimmt worden sind. - Nicht anders als die Römer bestimmten die Griechen die Jahrzeiten, wie ein Blick in Ptolemaeos Fixsternerscheinungen lehrt 5). Den Astronomen sind die Jahrpunkte und die davon abhängende Eintheilung der Sonnenbahn durch die Steh- und Wendetage in vier nicht ganz gleiche Theile natürlich geläufig und sie brauchen auch wohl einmal für diese Theile die Jahrzeitnamen; aber im Ganzen wichen sie dieser Vermengung vorsichtig aus. Es ist auch rationell bei Eintheilung des Jahres nach den Licht- und Wärmeverhältnissen die Jahrzeit so zu setzen. daß sie in dem ihr angewiesenen Viertel ihren Culminationspunct in der Mitte hat; so erhält man einen wahren Mittsommer, während bei der heutigen Jahrzeittheilung sich damit kein rechter Begriff verbindet. - Wann und wie die letztere üblich geworden ist, ist schwer zu sagen: wie es scheint, ist sie erst in der Epoche des Verfalls der antiken Bildung durch reine Confusion der astronomischen Jahrabschnitte mit den bäuerlichen Jahrzeiten aufgekommen. Hinsichtlich des griechischen Jahrzeitbegriffs haben Petavius 6) und Ideler 7) einiges gesammelt; auf römischem Gebiet ist es mir nicht gelungen ein einigermaßen gültiges



<sup>5)</sup> Fribling beginnt ihm 14 Mechir = S. Pehr. nach den Aegyptiern und Endoxon, 16 Mechir = 10. Febr. nach Caesar und Metrodoros; Sommer aach den Aegyptiern 15. Pachon = 10. Mai, nach Endoxos 23. Pachon = 18. Mai; Hierbst (örnöga) 5. Mesori = 28. Jugust Julii aach Endoxos oder (görnöngao) 19. Mesori = 12. August Winter nach den Aegyptiern und Hipparchos 15. Athyr = 11. Nov., nach Endoxos 17. oder 18. Athyr = 13. den 14. Nov.

<sup>6)</sup> Var. diss. l. 6. c. 8, we er den hier wie immer verkehrt gelehrten Salmasius (exerc. Plinian. p. 222 ed. 1689) nach Verdienst zurechtweist.

<sup>• 7) 1, 252.</sup> 

Zeugnifs dafür ausfindig zu machen, dafs Frühling, Sommer. Herbst und Winter durch die vier Jahrpunkte begrenzt gedacht worden sind. Der dem elenden Pseudo-Appuleius de remediis anhängende noch elendere Receptkalender 8) kommt gar nicht in Betracht. Etwas mehr beweist der Rusticalkalender, welcher die Winterwende ohne Angabe des Datums mit Wintersanfang identificirt 9): aber auch dies sieht wie Willkür des späten Steinmetzen aus, da die drei andern Jahrpunkte nicht mit den Jahrzeiten in Verbindung gebracht, sondern blofs julianisch datirt sind. Wenn endlich Dionysios von Halikarnassos den römischen Februar für die Zeit der Winterwende, die Iden des Mai für die Frühlingsnachtgleiche, den August für die Zeit der Sommerwende ausgiebt 10), so hat er offenbar die römischen Jahrzeitanfänge im Februar, Mai, August und November mit den astronomischen Jahrpunkten verwechselt - ein erbaulicher Beitrag, nicht zur Geschichte der alten Astronomie, aber zur Charakteristik dieses doctor umbratilis, der über alle urältesten Dinge Bescheid giebt und ein Buch über die Chronologie der Urzeit schreibt, aber nicht weiß, wann im Kalender seiner Zeit der Sommer anfängt. Neujahr des astronomischen Jahres haben die Alten allerdings häufig auf einen der vier Jahrpunkte gesetzt 11);

<sup>8)</sup> Die Worte dieses Scriptums 'incipit tempus aestivum VIII kl. Iulias' (vor dem 5, Band des Silligschen Plinins p. XLI) veranlafsten Salmasjus zu seinen verkehrten Aufstellungen.

<sup>9)</sup> Hiemps (schr. hiemis) initiu sive tropae chimerin(ae).

<sup>10)</sup> Dion. 1,32: ἐν μηλε Ψεβρουναμός μετά χειμερίους τροπάς. 1,33: μιχοὸν ὕστερον ἐαρινής ἐσημερίας, ἐν μηλε Μαΐον ταῖς καλουμένας ἰδοῖς. 9, 23: περὶ τὰς θερινάς μάλιστα τροπάς, Σεξετιλου μηνός. Bredow Untersuch. 1, 175 und ideler Handh. 2, 124 baben mit dieser Schamketi nicht fettig τα werden gewufst.

<sup>11)</sup> Censorin. 21, 13: Aliis a novo sole id est a bruma (vgl.

aber es ist damit noch nicht gesagt, dafs mit Neujahr auch eine neue Jahrzeit begann. Nur im Givilrecht, das Frühling und Herbst als technische Zeitmaße nicht kennt, scheiden die beiden Nachtgleichen Winter und Sommer 12).

Ovid fast. 1, 163; Plutarch q. R. 19; Servius zur Aen. 7, 720), alis ab aestivo solstitio, plerisque (z. B. dem Nigidius in der sphaera Graecanica bei Servius zu Virgils georg. 1, 43) ab aequinoctio verno, partim ab auctumnali aequinoctio incipere annus naturalis videtur.

<sup>12)</sup> Dig. XLIII, 13, 1, 8. 20, 1, 32.

## VII.

## DIE ZWÖLF MONATGÖTTER. (Zu S. 66.)

Die zwölf Monatgötter der Römer sind die folgenden:

|          | non recommendation and recommend |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Löwe     | (20. Juli<br>19. Aug.) Jupiter Juno (16. Jan. Wassermann<br>14. Febr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jungfrau | (20. Aug.   Ceres   Neptunus (15. Febr.   Fische   16. Marz)   Fische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wage     | (19. Sept.   Vulcanus Minerva (17. März   Widder   16. April)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skorpion | (19. Oct.<br>17. Nov.) Mars Venus (17. April Stier<br>18. Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schütze  | (18. Nov. Diana Apollo (19. Mai Zwillinge 16. Dec.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | (17. Dec. Vesta Mercurius (19. Juni Krebs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

In dieser Reihenfolge, jedoch von der Minerva anfangend und mit Neptunus schließend, zählt Manilius 1) die Göter und die Thierkreiszeichen auf, ohne die Monatnamen zu nennen. Dafs sie die ursprüngliche ist, leuchtet ein. Es ist eine doppelte gehörig gepaarte Reihe von sechs Götern und sechs Göttinnen; die mythologisch nothwendig gepaarten: Jupiter und Juno, Mars und Venus, Diana und Apollo stehen beisammen und der König nnd die Königin

<sup>1) 2, 439</sup> fg.

des Himmels an den Spitzen <sup>2</sup>). Ebenso deutlich ist die Beziehung der meisten einzelnen Zodiakalzeichen zu den entsprechenden Göttern, namentlich wenn man noch die bekannte gabinische jetzt im pariser Museum aufbewahrte runde Ara<sup>3</sup>) vergleicht, auf deren Umkreis die zwölf Götterwappen mit den zwölf Thierkreiszeichen so gepaart sind, dafs nach der Absicht des Bildners offenbar jene voranstehen:

| Adler .     | - Löwe      | Pfau        | Wassermann  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Cista       | - Jungfran  | Delphin     | - Fische    |
| Vulcanushnt | - Wage      | [Eule]      | - Widder    |
| Wolf        | - Skorpion  | Taube       | - Stier     |
| Jagdhund    | - Schütze   | Dreifufs    | - Zwillinge |
| Lampe       | - Steinbock | Schildkröte | - Krebs.    |

Es kann darum nicht zweifelhaft sein, daß die abweichende Zusammenstellung in dem Bauernkalender
inchts ist als spätere Verwirrung. Wenn hier der Monat
Juli mit dem Thierzeichen des Krebses und dem Götternamen des Jupiter und so weiter jedes Thierzeichen mit
dem in dem älteren Kalender dem folgenden zugeeigneten
Monatgott gepaart ist, so beruht dies offenbar darauf, daß
man einerseits das in der Mitte des Monats eintretende
Thierkreiszeichen, andererseits die Schutzgottheit des zu
Anfang des Monats obwaltenden Thierkreiszeichens auf den
ganzen Monat bezogen hat. Die gabinische Ara, auf der
in geschlossenem Kreise der Adler zwischen Krebs und
Löwen steht, zeigt, wie leicht eine solche Verwirrung entstellen konnte <sup>4</sup>). Folgerichtig dagegen zog Manilius die

Das meint Manilins 2, 446: E lovis adverso lunonis Aquarius astrum est. Vgl. Plutarch q. R. 77: τὸν μὲν ἐνιαυτὸν τοῦ Λιὸς νομίζουσι, τοὺς δὲ μῆνας τῆς Ἡρας.

<sup>3)</sup> Clarac musée du louvre pl. 171.

<sup>4)</sup> Die anderweitigen Beziehungen der Monate zu den Gotthei-

Monatgottheiten zu demjenigen Monat, in welchem das ihnen entsprechende Zodiakalzeichen beginnt; was er zwar nicht ausdrücklich sagt, aber durch seine Neujahrsetzung zu verstehen giebt. - Dass diese bei den römischen Astronomen 5) durchgängig auf den Widder trifft, kann nämlich wohl nur aus dem ehemaligen Märzneujahr herrühren; also war der römische vorcaesarische Bauernkalender auf dieses gestellt, ebenso wie der spätere bei Columella 6) und auf der Steintafel auf das Januarneuiahr. Natürlich konnte der eudoxische Kalender wie ieder andere auf ein beliebiges Neujahr gerichtet werden; daß aber das diesem Kalender eigenthümliche Neujahr auf den 20. Juli, den ägyptischen Hundssternaufang und den danach gerückten conventionellen Eintritt der Sonne in den Löwen fiel (S. 60). bestätigt sich durch die Reihenfolge der Monatgötter voll- \* kommen.

Diese zwölf Götter, in deren Hut †) die zwölf Monate stehen, sind also ursprünglich die Monatheiligen des eudoxischen Kalenders und mit diesem, nur gemäß der conventionellen Göttergleichung in die landüblichen Namen übersetzt, durch die alte Welt gewandert wie die Heiligen

ten (z. B. Plutarch g. R. S6, Macroh. sat. 1, 12, 8 fg. 21, 6) sind hier büergangen. Es scheinen sogar auf der Oberfläche des gahinischen Altars dieselben Zwölfgötter in einer ganz ahweichenden, auf die römischen Feste hezüglichen Ordunug mit den Monaten geglichen zu sein (Visconti mom. Gab. p. 54 ad 1535).

<sup>5)</sup> Nigidius arietem dicit ducem et principem esse signorum (Scholiast des Germanicus p. 61 Buhle, p. 16 Breysig); Ampelins c. 2 aus Nigidius; Manilius a. a. O.; Hyginus astron. c. 19.

<sup>6)</sup> Er fängt an idibus lanuariis, ut principem mensem Romani anni (d. h. des bürgerlichen Jahres) observet (11, 2, 3).

Tutela ist der technische Ausdruck, wie der Bauernkalender und Manil. 2, 434 zeigen.

des christlichen Kalenders mit diesem durch die neue. Die Thatsache, daß dieser Zwölfgötterkreis bereits im Anfang des sechsten Jahrhunderts in Italien von Gemeinde wegen gefeiert ward 8), stellt sich demnach zu den anderweitigen auf die frühe Einführung des eudoxischen Kalenders in Italien hinleitenden Spuren. Die Frage, wo und wie der Götterkreis entstand, liegt außerhalb der Grenzen dieser Untersuchung. So wie wir ihn vorfinden, scheint die Setzung der Monatsgötter griechischen Ursprungs und durch die ältere der Zodiakalbilder bedingt gewesen zu sein; doch ist damit natürlich nicht gesagt, daß nicht ein älterer ägyptischer 9) oder chaldäischer 10) Zwölfmonatgötterkreis voraufgegangen ist. Die Frage über den Ursprung des Thierkreises wie die eng damit zusammenhängende über den Ursprung des Zwölfgöttersystems gleicht der über den Ursprung des Alphabets oder der Maße und Gewichte; alles dies ist Gemeingut der antiken Civilisation.

S) Bonios ann. v. 63 Vablen. Livius 22, 10, wo ein diesen zwölf Göttere im J. 537 von Gemeindewegen ausgericher Schmaus beschrieben wird. Das erste, dritte und vierte Paar dieses Schmauses sind das erste, vierte und fünfte des Nalenders, das weite ist Neptunus and Minerva, das länder Volcanus und Vesta, das seebste Mercurius und Ceres. = Ueber andere italische Zwölf-göttersysteme. B. Marquardt Handb. 4, 24 A. 163.

Schol. Apoll. Rhod. 4, 266: (οἱ Αἰγύπτιοι) τὰ μὲν δώδεκα ζώδια θεοὺς βουλαίους προσηγόρευσαν.

<sup>10)</sup> S. 66 A. 97.

#### VIII.

### DER HISTORIKER L. CINCIUS ALIMENTUS. (Zn S. 131. 172. 186.)

Es ist wohl nicht zu besorgen, daß irgend jemand auf den Ungedanken zurückkommen möchte die von Verrius Flaccus und späteren Grammatikern unter dem Namen des L. Cincius mehrfach angeführten Schriften: mystagogicon l. II; de comitiis; de consulum potestate; de re militari l. VI; de fastis; de officio iurisconsulti l. II; de verbis priscis - wieder der Litteratur der hannibalischen Zeit einzureihen. Vielmehr steht es fest, daß dieselben nicht nach dem Tode Augusts, aber auch nicht viele Jahre früher abgefafst wurden. Dafs dagegen der von Livius und Dionysios einige Male citirte L. Cincius Alimentus nicht lange nach dem Ende des zweiten punischen Krieges und ungefähr gleichzeitig mit Fabius geschrieben hat, gilt ebenso als ausgemacht; sagen die Citirenden es doch ausdrücklich, dass die von ihnen benutzte griechisch geschriebene Chronik, die die frühere Geschichte Roms summarisch, die Zeitgeschichte ausführlich erzähle, ein Werk des Mannes sei, der als Prätor 544 gegen Hannibal stritt und von ihm, wie er selbst erzählt, gefangen genommen ward 1). Indefs scheint dabei nicht ausreichend er-

<sup>1)</sup> Vgl. besonders Liv. 21, 38. 26, 23. Dionys. 1, 6.74. und überhaupt Hertz de L. Cincüs § 1. 2.

wogen zu sein, daß die Anführungen der Grammatiker und die der Historiker unter sich die entschiedenste Verwandtschaft verrathen. Mit Ausnahme zweier nach keiner Seite hin beweisender Stellen, wo Dionysios für die bekannte Erzählung von Romulus und Remus Jugendgeschichte und von dem Verrath der Tarpeia sich auf Fabius und Cincius als die beiden ältesten Annalisten beruft 2), und einer höchst unglaubwürdigen Version der Katastrophe des Maelius, welche 'Cincius und Calpurnius' so erzählten, daß Ahala nicht als Reiterführer im Auftrag des Dictators, sondern als Privatmann nach Anweisung des Senats den Mord vollführt habe 3), wird aus Cincius von den Historikern nichts angeführt als der von ihm während seiner Gefangenschaft angeblich aus Hannibals Munde enmfangene Bericht über die Zahl der karthagischen Streitkräfte zur Zeit des Abmarsches aus Spanien und zu der seiner Ankunft im Pothal +); die Angabe über das Olympiadenjahr der Stadtgründung 5) und die Erzählung über die in Volsinii und in Rom beobachteten Jahresnägel 6). Von diesen enthält der erste ohne allen Zweifel falsche Zahlen von schwindelhafter Höhe, der zweite eine stumme, aber sehr bedenkliche Beziehung auf das zuerst um die Zeit von Caesars Tod anstatt des älteren 100jährigen begegnende 110jährige Saeculum (S.131.186), der dritte eine erwiesener Maßen mißsverstandene Darstellung einer Institution, die wohl in der augusteischen, aber nicht in



<sup>2) 1, 79. 2, 39.</sup> 

Dionys. in den Fragmenten περὶ ἐπιβουλῶν (Fragm. hist. Graec. 2 p. XXXV).

<sup>4)</sup> Liv. 21, 38.

<sup>5)</sup> Dionys. 1, 74.

<sup>6)</sup> Liv. 7, 3.

der hannibalischen Epoche verschollen war (S. 172). Den letzten dieser Berichte geradezu dem Grammatiker Cincius beizulegen hat sich Hertz nur abhalten lassen durch die allerdings gewichtige Erwähnung, daß Livius nie einen Antiquar, sondern lediglich Annalisten citirt; auch würde ja, wenn bei den Historikern selbst zwei Cincier unterschieden werden sollten, die ganze Grundlage schwanken, auf der die Unterscheidung des Annalisten und des Philologen dieses Namens beruht. Aber darum steht es nicht minder fest, daß jener Bericht von den Jahresnägeln nicht bloß eine nichts weniger als annalistische, vielmehr entschieden antiquarische Färbung hat, sondern auch im Auszug des Festus fast mit denselben Worten wiederkehrt, wohin er doch höchst wahrscheinlich aus den Schriften des Philologen Cincius gekommen ist. Ueberhaupt wird, wer die Fragmente des letzteren mustert, kaum umhin können, in dem diligens talium monumentorum auctor, der, ganz gegen die Gewohnlieit der Chronikeuschreiber und nun gar des sechsten Jahrhunderts, Inschrifttafeln und Jahresnägel prüft und auf gut philologisch überall seine Autoritäten beisetzt, denselben Mann zu erkennen, der im Jupitertempel die Weihtafel des T. Quinctius entziffert und erklärt 7), der den Kalender und die censorischen Register 8) antiquarisch behandelt und mit Formularen in nicht ge-

8) Festus r. rodus p. 265 M.

<sup>7)</sup> Featus v. trientem p. 363 M. Ich zweifle nicht, dafs Livius 6, 29 ebenfalls aus Cincius schöpfte. Auch diese Inschrift befand sich wir die, worin der Negeleinschlagung gedacht war, an der Minervakapelle des capitolinischen Tempels. Sind die mystogogien bibri des Cincius, aus denen Featus die Nachricht mitheilt, ein Guidenbuch mit historischen Erläuterungen gewesen? Cic. Verr. 4, 59, 132: if qui hospites ad en quae visenda sunt solent ducere et unumquidque ostendere, quos illi (Syrocusum) mystagogos vocant.

wöhnlicher Weise freigebig ist, ja das des Soldateneides<sup>0</sup>) merkwürdiger Weise nicht aus seiner Zeit oder der nächsten Vergangenheit hernimmt, sondern es auf die Consuln des J. 564 stellt. Die Vermuthung scheint nicht ungerechtfertigt, daß der Philologe L. Cincius, wahrscheinlich ein nicht besonders vornehmer Mann, vielleicht ein Sohn des aus Ciceros Briefen bekannten gleichnamigen Geschäftsführers des Atticus, bei sorgfältigem Nachsuchen in seinen Familienpapieren die griechische Chronik seines Ahnen und andere schätzbare Documente mehr auffand und, inden er diese Materialien bei seinen Schriften benutzte. theils verschiedene merkwürdige altueue Dinge entdeckte, theils beiläufig seine zweihundertjährige Nobilität urkundlich darthat. So wenigstens würde man begreifen, wie die Annalisten dazu kamen den alten hannibalischen Prätor, die Grammatiker ihren lebenden Collegen zu eitiren, und wie doch unter dem verschiedenen Rock immer dieselbe Individualität steckt. Der Zeit nach möchten dann seine frühesten Schriften nicht lange vor der Bekanntmachung der ersten Bücher des Livius (727-729), die letzten etwa dreifsig Jahre später abgefafst sein 10). Indefs das Wissen ist hier zu Ende; möge ein Jeder sich des Meinens nach Belieben bedienen.

<sup>9)</sup> Gell. 16, 4.

<sup>10)</sup> Die genaue Zeithestimuung, die Hertz a. a. 0. p. 65 aq, versucht, scheint nicht hiareichend sieher. Vielmehr dürfte mehr Gewicht zu legen sein auf das Vorkommen der Hermundalen in dem Formular der Kriegserklärung (Gell. 16, 4); dieser Name mag schon früher in Rom gehört worden sein, konnte aber vor den Feldzügen des Tiberius 757 fg. in einer solchen Verbindung, gleichsam als Prototyp der feindlichen Nation, schwerlich passend genanat werden. Wenn dies dann Gincius letzte Schrift war, so erklärt sich wefshuld Verrius sie für seine Eneyelopädie nicht mit exceptierist.

#### IX.

## DIE RÖMISCH-KARTHAGISCHEN BÜNDNISSE, (Zu S. 194.)

Der älteste Vertrag zwischen Rom und Karthago, den Polybios mittheilt, 1st nach seiner Angabe abgeschlossen κατά Λεύκιον Ιούνιον Βρούτον καὶ Μάρκον Ωράτιον!). Ich habe früher versucht dieses Datum als urkundliches zu schützen 2). 'Es ist wichtig festzustellen, ob Polybios dem wir diese unschätzbare Urkunde verdanken, das Datum derselben ihr selbst entnommen oder anderswoher gefolgert hat. Es ist nun zwar nicht richtig, daß die öffentlichen Urkunden Roms mit der Angabe des Consulats versehen sein mufsten, unter dem sie ausgestellt waren' (Niebuhr 1, 595); vielmehr findet sich in der ganzen republikanischen Zeit in den öffentlichen Documenten wohl der Monatstag, aber nicht die Angabe der Consuln, ausgenommen natürlich wo sie als Antragsteller vorkommen. Aber eine Ausnahme gilt wenigstens im siebenten Jahrhundert für internationale Verträge (C. I. Gr. 2485. 5879) und die Ursache dieser Abweichung liegt so nahe, dass sie wohl als uralt betrachtet werden darf. Vermuthlich begann der Vertrag mit Karthago eben wie der Ver-

D. Cook

<sup>1)</sup> Polyb. 3, 22.

<sup>2)</sup> R. G. 1, 97 vgl. 907.

trag mit Astypalaea (C. I. Gr. 2485) mit dem Senatsbeschlufs über die Billigung des Bündnisses, worin die Consuln genannt wurden; worauf dann der Bundesvertrag und die Eidesformel folgten (Polyb. 3, 25, 6). Man wird demnach auch dem Consulat Glauben schenken dürfen, um so mehr als schlechterdings nicht abzusehen ist, was Polybios sonst gerade auf dieses Jahr hätte führen können; wir wenigstens würden aus der Urkunde, wie sie uns vorliegt, nur entnehmen, daß sie älter sein muß als 416, weil Antium darin noch als selbstständige Gemeinde erscheint.' - Leider muß ich bekennen mich geirrt zu haben; wie peinlich es auch ist den letzten Stern schwinden zu sehen, der auf der nächtlichen Schiffahrt durch das Gebiet der ältesten Geschichte dem sorgenden Steuermann zu leuchten schien, so stellt sich doch bei unbefangener Erwägung die polybische Datirung nicht bloß heraus als nicht urkundlich, sondern als wahrscheinlich irrig. - Ueber die Verträge zwischen Rom und Karthago liegen außer dem des Polybios folgende Zeugnisse vor.

- J. d. St. 406. Diodor\*), ohne allen Zweiel aus Fabius: 'Επὶ δὲ τούτων (unter den Consuln dieses Jahres) Υωμαίοις μὲν πρός Καρχηδονίους πρώτον συνθήκαι ἐγένοντο. Livius\*): Cum Carthaginiensibus legatis foedus ictum, cum amicitiam ac societatem petentes venissent.
- J. d. St. 448. Livius 5): Cum Carthaginiensibus eodem

<sup>3) 16, 69,</sup> 

<sup>4) 7, 27;</sup> daraus Orosius 3, 7: primum illud ictum cum Carthaginiensibus foedus.

<sup>5) 9, 43.</sup> 

274

anno foedus tertio renovatum legatisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa.

J. d. St. 475. - Livius 6): Cum Carthaginiensibus quarto foedus renovatum est. Dieser Vertrag ist unbestritten der dritte des Polybios.

Der Widerspruch zwischen Polybios einer- und Fabius andererseits ist offenbar. Auch sagt der erstere ausdrücklich, dafs noch zu seiner Zeit die ältesten und der öffentlichen Verhältnisse kundigsten Männer in Rom wie in Karthago von diesen Urkunden nichts gewufst hätten 7), und wie er darum es bei dem Philinos entschuldigt, daß sie ihm unbekannt geblieben seien, wird er auch die Aeuserung des Fabius, dass der Vertrag von 406 der erste zwischen Rom und Karthago gewesen, ähnlich beurtheilt haben. Dagegen sagt Polybios keineswegs, was man ihn oft sagen läfst, dafs er die Urkunden selber aufgefunden und vor ihm keiner davon Gebrauch gemacht liabe. Vielmehr möchten dieselben wohl bei Gelegenheit der endlosen diplomatischen Verhandlungen, die dem dritten punischen Kriege vorhergingen, zum Vorschein gekommen sein und damals eben es sich gezeigt haben, daß sie den leitenden Staatsmännern im römischen wie im karthagischen Senat unbekannt waren. Vielleicht zog Cato sie ans Licht, der Anlafs genug liatte in den römischen Archiven denselben nachzuforschen und, wenn er den Karthagern Schuld gab bis zum J. 536 sechsmal den Bundesvertrag mit Rom gebrochen zu haben, doch nothwendig sich um den Juhalt

<sup>6)</sup> ep. 13.

 <sup>3, 26, 2:</sup> ταῦτα — καθ' ἡμᾶς ἔτι καὶ 'Ρωμαίου καὶ Καργηδονίων οἱ πρεσβύτατοι καὶ μάλιστα δοκοῦντες περὶ τὰ κοινὰ σπουδάζειν ήγνόουν.

der älteren Verträge 8) bekümmert haben muß. Polybios hat dieselben entweder durch mündliche Mittheitung Catos oder eines Dritten kennen gelernt oder auch, was anzunehmen nichts hindert, sie herübergenommen aus Catos Geschichtswerk. Livius folgt, wie so oft, verschiedenen Ouellen, bei dem J. 406 dem Fabius, bei den J. 448 und 475 einem mit Polybios stimmenden Gewährsmann 9), - Also die Ueberlieferung steht so, dass die eine Partei die Verträge von 245, 448, 475 als ersten, dritten und vierten, die andere den von 406 als ersten, also ohne Zweifel die von 448 und 475 als zweiten und dritten zählt. Zu Gunsten der letzteren spricht erstlich, daß sie die älteren Zeugen für sich hat. Zweitens fanden sich in dem römischen Bundesarchiv zu Catos Zeit offenbar nur zwei Verträge mit Karthago, die dem vom J. 475 voraufgingen; was sehr gut pafst, wenn dies der dritte, nicht aber, wenn es der vierte Vertrag mit Karthago war, namentlich da ja nicht etwa der erste, sondern entweder der zweite oder der dritte

<sup>9)</sup> Cato org. I. IV bei Nonius v. duodavicesimo p. 100 M.: Deinde duodevicesimo (vielmeh duodvicesimo) amo pat dimissum bellum, quod quattuor et viginti annos fuit, Carthuginiensis sextum de foedere decentere (vielneh decessere). Als fünfter Friedensbruch galten ihm wahrenbeinlich die Vorfalle, die 517 Sardiniens Abtretung herbelführten. als vierter die Kriegserklärung 190, als dritter der Versuch auf Tarent 452. Die zwei ersten weiß ich nicht zu bestimmen. Für die Zahl und Folge der Bündnisse, für die man die Stelle oft benutzt hat, folt daraus ser arichts.

<sup>10)</sup> Der Vorschlag Livius dadurch mit sich selbst in Einklang zu bringen, dafs man die diplomatische Gratulation der Narthager im J. 411 (Liv. 7, 43) als zweites Bündniß zählt, setzt nur eine Nachlässigkeit an die Stelle der andern, da Livius dies doch hätte sagen müssen; vor allem aber ist es unmethodisch, da der Wiederspruch zwischen Fabius und Polybios constatirt ist, die unverkennbares Spuren desselben bei Livius werzeduerten.

von den vier Verträgen gefehlt haben soll. Drittens würde es zwar sehr erfreulich sein einem Actenstück aus der Sagenzeit zu begegnen; allein eben darum ist eine solche . Begegnung wenig wahrscheinlich. - Wenn alle diese Erwägungen zu Gunsten der älteren augenscheinlich unbefangeneren Ueberlieferung sprechen, so lassen sich für das polybische Datum in der That weder innere noch äußere Gründe geltend machen. Innere Spuren so hohen Alterthums zeigt die Urkunde nicht; wir würden, wie ich früher schon bemerkte, wenn sie ohne Datum vorläge, nur das aus ihr entnehmen können, daß sie älter sein muß als 416. Daß im siebenten Jahrhundert den Bündnifsverträgen, wenigstens wenn der Senat sie abschlofs, das Datum officiell beigefügt ward, steht freilich fest durch die beiden oben angeführten die Gemeinde Astypalaea und den Klazomenier Asklepiades nebst Andern betreffenden Documente; aber das Alter dieses Gebrauchs ist nicht unwiderleglich festgestellt und es folgt daraus nur, dafs der erste Vertrag mit Karthago datirt sein konnte, nicht daß er datirt sein mußte. Polybios selbst führt die Jahrangabe keineswegs auf diese allen Zweifel niederschlagende Ouelle zurück und bestimmt überdies die Zeit des zweiten und dritten Vertrags in so allgemein gehaltener Weise, daß er für diese wenigstens unmöglich eine Jahrangabe gefunden haben kann. Dass Polybios zweiter Vertrag sich für das J. 448 darum nicht wohl zu schicken schien, weil Tyros nach Alexander dem Großen nicht wohl mit einer auswärtigen Macht selbstständig habe stipuliren können, war von einigem Belang, so lange man zwischen 406 und 448 die Wahl frei zu haben meinte: aber die staatsrechtlichen Verhältnisse sowohl zwischen den griechischen und phönikischen Kaufstädten und der

Krone Asien als auch zwischen Tyros und Karthago sind bei weitem nicht in der Art festgestellt, um darauf hin anderweitigen gewichtigen Zeugnissen den Glauben zu versagen. Es bleibt also nichts als die Unmöglichkeit die Ouelle des Versehens aufzudecken und die gewichtige Autorität des Polybios. Allein so wünschenswerth es ist zur Vervollständigung der Ueberzeugung nicht bloß den Irrthum nachzuweisen, sondern auch diejenige Wahrheit, von der jeder Irrthum ausgeht, so kann doch bei einer solchen für uns ganz außer dem ursprünglichen Zusammenhang auftretenden Zeitangabe unmöglich gefordert werden sie so lange für wahr zu halten, bis nachgewiesen ist, auf welchem Wege der Urheber zu der falschen Zahl kam. Polybios Autorität endlich ist auf seinem eigenen Forschungsgebiet gewiß eine der höchsten, die es im Alterthum giebt; allein hier berichtet er über eine Epoche, die er nicht selbstständig hat erforschen wollen und aus der er die Thatsachen auf guten Glauben irgend einem römischen Buche entnahm. Giebt er doch auch das Gründungsjahr und die Dauer der Königsregierungen an, ohne daß darum, weil er sie niederschrieb, die Fabel zur Geschichte geworden wäre. Es wird darum die historische Kritik den ersten Vertrag zwischen Rom und Karthago in das Jahr 406, die beiden folgenden demnach in die J. 448 und 475 zu setzen haben. Für die Geschichtlichkeit des an der Spitze unserer Liste stehenden Eponymencollegiums kann folglich aus der Angabe des Polybios kein Beweis entnommen werden; während umgekehrt, nachdem dessen Ungeschichtlichkeit anderweitig dargethan ist, damit die polybische Datirung nothwendig fällt,

### ZUSÄTZE.

#### Zn S 16 A 2

Hier war noch der dem römischen Juli entsprechende vestinische Monat *Physaris—Floralis* aus der Inschrift von Furfo (1. N. Orelli 2488; vgl. meine unterial. Dialekte S. 340) zu erwähnen. — Ferner die aus einem verschollenen Menologium in das Vocabularium des Papias, eingetragenen und darin von Bröcker!) wieder aufgefundenen etruskischen Monatsnamen:

Velitanus Ethruscorum lingua Martius mensis

Amphiles Tuscorum lingua Maius mensis

Traneus Tuscorum lingua lulius mensis
Ermius Tuscorum lingua Augustus mensis
Caelius <sup>2</sup> Tuscorum lingua October mensis
Xafer 1 Tuscorum lingua October mensis

von denen der letzte fast nur der rauh ausgesprochene römische Name zu sein scheint.

## Zu S. 41.

Ebenso ist die capuaner Inschrift I. N. 3559 —
Orell. 3793 vom J. d. St. 659 datirt a. d. X Terminalia,
weil auch für diesen Tag (14. Febr.) drei Datirungen möglich waren, je nachdem über die Schaltung bestimmt ward.
Offenbar war diese Aushülfsdatirung nach den Terminalien
allgemeiner Gebrauch; die Kalenderwirthschaft war in Rom

Philologus 2, 248.

<sup>2)</sup> Steht zwischen Ce.

so weit gediehen, dass man nicht einmal mehr im Stande war das officielle Tagdatum das Jahr hindurch mit Sicherheit zu setzen.

## Zn S. 47 A. 70.

Hier ist nachzutragen die wichtige Stelle über das zehnmonatliche Jahr Val. fr. 321: Lugendi sunt parentes anno, item liberi maiores X annorum aeque anno. Quem annum decem mensuum esse Pomponius ait nec leve argumentum est annum X mensuum esse, cum minores liberi tot mensibus elugeantur, quot annorum decesserint; ferner Pultarch. Num. 12: πατίδα μή πενθέξν — πλείονας μήνας ὧν έβιωσεν ἐνιαυτών μέχρι τῶν δέκα, καὶ περαιτέρω μηδεμίαν ἡλικίαν, ἀλλὰ τοῦ μακροτάτου πένθους χφόνον είναι δεκαμηνιαῖον. Vgl. Coriol. 39. Paulus s. r. 1, 21, 13.

#### Zu S. 67.

Was hier blofs als Vermuthung ausgesprochen ist, dafs bei der jährlichen Ansetzung der Wandelfeste in Rom der eudoxische Kalender zu Grunde gelegt worden sei, dafür finde ich nachträglich einen bestimmten Beweis in der Ansetzung der von den Arvalbrüdern gefeierten Ambarvalien 1). Es ergiebt sich aus den erhaltenen Acten des

<sup>1)</sup> Da Tag, Ort und Ritus der Ambarvalien genau übereinstimmen mit dem von den Arvalen gefeierten Hauptlest, so darf an der Identität beider Acte nicht gezweifelt werden. Auch wird die Ausrichtung der Ambarvalien durch die Arvalbrüder von Festus ep. 5 unzweideutig bezugt; denn die Aenderung ad undoehen frateibustatt des überlieferten a duohus fr. unterliegt keinem gegründeten Bedenken. Dafs auch aufserordentliche Sühnfeste vorkommen, bei denen die Stadt oder das Gebiet umwandelt wird (vgl. besonders Lucan. 1, 554 fg.) und dafs die letzteren bei einem späten Schriftensteller (Vojniess Aurel. 20) auharvafüh leifsen, ist richtie; wie aber

Collegiums, daß die Ambarvalien in den varronisch ungeraden, also den gemeinen Jahren des vorcaesarischen Kalenders 2) auf den 27. 29. und 30., dagegen in den varronisch geraden oder den Schaltjahren auf den den 17. 19. und 20. Mai fielen 3), welche Daten, da der Mai von Caesar nicht verlängert worden ist, unbedenklich auch auf die republikanische Zeit bezogen werden dürfen. Von diesen Ansetzungen der segetum lustratio wird, und nicht blofs wegen ihres Verhältnisses zu den julianischen Schalt- und Gemeinjahren, als die eigentlich normale die erstere zu betrachten sein 4). Beide erklären sich vollständig, wenn die Tage der Feier nach eudoxischem Kalender, also auf den neunten, elsten und zwölften der Zwillinge fixirt waren und umgesetzt wurden in bürgerliche Daten nicht nach der späteren, sondern nach der von den Decemvirn ursprünglich beabsichtigten mit dem eudoxischen Quadriennium auskommenden Jahrformel 376+355+375+355=1461 (S. 37). Daraus ergiebt sich folgende Gleichung:

| Eudoxische Daten. | Bürgerliche Daten |
|-------------------|-------------------|
| 9. Zwillinge      | 27. Mai           |
| 366 I.            | 366               |
| 8. Zwillinge      | 16. Mai   I.      |
| 9. Zwillinge      | 17. Mai           |
| 365 11.           | 355 II.           |
| 8. Zwillinge      | 26. Mai           |

kann dadurch jener vollkommen geführte Identitätsbeweis erschüttert werden? A. M. ist Marquardt Handb. 4, 418.

<sup>2)</sup> Oben S. 19 A. 13.

Marini Arv. p. XXIII. 126sg. Die dort beigebrachten ganz unhaltbaren Hypothesen des Astronomen Toaldo übergehe ich.
 Marini p. 139.



Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß auch andere concentive Feste in derselben Weise der Sache nach fixirte. nämlich an einen festen Tag des eudoxischen Kalenders gebundene und nur in Beziehung auf den bürgerlichen Kalender Wandelfeste waren 5). Das Merkwürdigste ist jedenfalls hiebei, dass diese Conceptionen nur mit dem 1461-, nicht mit dem 1465tägigen Cyclus auskommen; wodurch die oben aufgestellte Vermuthung, daß die Decemvirn in der That jenen eingeführt und nach ihm die Feste geordnet haben, eine sehr bedeutende Unterstützung erhält. -Dafs später, als der 1465tägige Cyclus die Oberhand gewann, entweder das eudoxische Datum der Ambarvalien oder das regelmäßige Alterniren des bürgerlichen aufgegeben werden mußte, leuchtet ein. Das Letztere wäre principiell richtig gewesen; wenn dennoch das Erstere geschah, so muß wohl ein älterer unter der Herrschaft des 1461tägigen Cyclus gefafster, vielleicht eben von den Decemvirn hervorgerufener Collegienbeschlufs; die Feier abwechselnd

<sup>5)</sup> Ob Macrobius dies meint, wenn er sagt 1, 16, 6: (feriae) conceptivae — quotamis a magistratibus ret sacerdotibus continuator in des vol certos ved tenim invertos, ut sunt Latinae sementirae paganalia compitalia, ist nicht ganz ausgemacht; eine Conception in diem incertum wirde, streng genomen, vielmehr eine solche sein, die nicht auf einen Kalendertug gefaft ist, sondern z. B. auf den nächsten Regen oder auf die Rütückher von der Reise.

auf den 27. und den 17. Mai anzusetzen, im Wege gestanden haben. Also trennte sich das Ambarvalienfest von
den Thierkreisdatum und es war nun nur consequent, dafs,
als Caesar die eudoxischen Daten zu bürgerlichen erhob,
das Ambarvalienfest nicht auf die den ursprünglichen
Thierkreisdaten entsprechenden julianischen Tage fixirt,
sondern nach wie vor auf die hergebrachten alternirenden
Kalendertage concipirt ward.

#### Zn S. 168.

Saeculum ist, wie gubernaculum, piaculum, obstaculum, periculum, subligaculum und zahlreiche verwandte Bildungen beweisen, ein innerhalb der römischen Sprachentwickelung entstandenes wahrscheinlich aus einem Verbalstamm abgeleitetes Wort, welches, wie vin/c)culum, vo(t)culum, einen Consonanten vor dem Suffix eingebüfst haben kann. Dies führt auf saepire, so dass saeculum ungefähr unserer 'Kette von Jahren' entsprechen würde. Die temporale Verwendung dieser Wurzel kehrt wieder in saepe, das sicher von saepire nicht getrennt werden darf, und auch der Sprachgebrauch, wonach saeculum für jeden eine Reihe von Jahren umfassenden Zeitraum gesetzt werden kann (S. 178 A. 234) stimmt mit dieser Grundbedeutung überein. - Dass die Ableitung von secare mit der feststehenden Schreibung saeculum gänzlich unvereinbar ist, braucht kaum bemerkt zu werden.

Druck von Carl Schuitze in Berlin. Kommandantenstrasse Nr. 72.

# INHALT.

|       | Sei                                             | ite. |
|-------|-------------------------------------------------|------|
| I.    | Das Kalenderjahr                                | 8    |
|       | 1) Das ülteste gebundene Mondjahr               | 8    |
|       | 2) Das vorcaesarische Jahr (sog. Jahr des Numa) | 18   |
|       | 3) Das zehnmonatliche Jahr                      | 45   |
|       | 4) Das Bauernjahr                               |      |
| II.   | Das Amtsjahr                                    | 75   |
| ш.    | Das Beamtenverzeichnis                          | 06   |
|       | 1) Die Jahrtafel                                | 07   |
|       | 2) Die Chroniken                                | 13   |
| IV.   | Die römische Königstafel                        | 30   |
| v.    | Die albanische Königstafel 1                    | 46   |
| VI.   | Die Lustra                                      | 58   |
| VII.  | Die Saecula                                     | 68   |
| VIII. | Die älteste Fastenredaction                     | 90   |
| Beila | igen.                                           |      |
|       | 1) Die griechische Trieteris 2                  | 11   |
|       | 2) Die römische Woche und die dies fasti 2      |      |
|       | 3) Der julianische Schulttag 2                  |      |
|       | 4) Das feste ägyptische Jahr 2                  |      |
|       | 5) Caesars Uebergangsjahr 2                     |      |
|       | 6) Die julianischen Jahreszeiten 2              |      |
|       | 7) Die zwölf Monatgötter                        |      |
|       | 8) Der Historiker L. Cincius Alimentus 2        |      |
|       | Die römisch-karthagischen Bündnisse 2           |      |
| Lusä  | itze                                            | :78  |





